Mark and the day of the beautiful and the day of the beautiful and the day of the beautiful and the be

and the second s

Brücke .. schmole

Dog Statistical Res

Gert West Steel Sorten

Services of the services of th

Term in the second of the seco

Schütze stellte sei

e de la companya de l

The Law Parishales

The second secon

Hubschrauber ente

The state of the s

10 mm 10 mm

Schatz im Grab

in the first contract of the c

to the Fernanda S

n in Holosophia Later of Forest

rest in the Following

and the second affiliation

Land of Community Tall

Brand im Klester

Month of the control of the control

Vierzehn Hanbelt

Habitanian Personal Personal

The second secon

Giffularm am Both

21 GLTERI

and Bernie

The secretary deals

Stricks

Nr. 161 - 28.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 36.00 bfr. Däwemark 8.00 dkr. Frankreich 6.50 F. Griechenland 80 Dr. Großbritannien 65:0. Italien 1300 L. Jugoslawien 90.00 Dm. Luxemburg 23.00 lfr. Niederlande 2.00 hft. Norwegen 7.30 nkr. Üsterreich 12 öS. Portugal 100 Esc Schweden 6.50 skr. Schweiz 1.60 sfr. Spanien 110 Pts. Kanarische inseln 150 Pts.

Raketen: Der französische KP-Chef Marchais hat in Moskau offen der Kreml-Forderung wi-dersprochen, die Mittelstrekkenwaffen seines Landes in die Genfer Abrüstungsverhandlungen zwischen UdSSR und USA einzubeziehen. Tass mußte sogar eine Meldung zurückziehen, daß die KPF im US-Imperialis-mus die Hauptgefahr für den Frieden sehe.

SPD: Der SPD-Abrüstungsexperte Bahr hat vor seinem Abflug nach Moskau die Forde-rung nach Einbeziehung briti-scher und französischer Mittelstreckenwaffen in die Genfer Verhandlungen bekräftigt.

Sozialhilfe: Die Regelsätze sollen ab 1. Juli 1984 wieder von den Ländern festgesetzt werden, beschloß das Kabinett.

CSU: Der stellvertretende CDU/ CSU-Fraktionschef Althammer hat den nach Angriffen auf Strauß ausgetretenen Franz Handlos gegen Kritik der CSU-Führung in Schutz genommen. – Kultusminister Maier weigert sich ("Kasperltheater"), in einer zweiten eidesstattlichen Erklärung zu versichern, daß er nicht Informant des "Münchner Mer-kur" für dessen umstrittenen Bericht zum "DDR"-Kredit

Strauß: Neben Polen und der "DDR" wird Strauß auch die CSSR besuchen. Er reist sofort nach dem CSU-Parteitag am Wochenende ab.

Kabinett: Das Bundeskabinett hat den Entwurf für eine Verschärfung des Demonstrations-

POLITIK rechts, die Einführung eines Europa-Passes ab 1985 und die Unter-Tage-Erkundung eines möglichen Atom-Endlagers bei Gorleben beschlossen.

> EG-Fischfang: Für mehrere EG-Staaten herrscht ein Heringsfang-Verbot, well sie ihre vorläufigen Fangquoten schon ausgeschöpft haben und sich der EG-Ministerrat nicht auf eine endgültige Quoten-Auftei-lung einigen konnte.

Neutronenwaffe: Der amerikanische Senat hat einen früheren Beschluß revidiert und die Entwicklung von Neutronenwaffen freigegeben.

Italien: Der Christdemokrat Cossiga wurde Präsident des Senats, die Kommunistin Jotti Präsidentin des Abgeordnetenhauses. – Tumulte wegen der Teilnahme des in einem Extremisten-Prozeß angeklagten Radikalen Negri.

Israel: Die USA wollen Israel verbesserte Flugzeug-Raketen vom Typ Sparrow liefern. - Verteidigungsminister Arens droht Vergeltung für Überfälle auf Israels Armee in Libanon an.

Heute: Nationalfeiertag in Frankreich; Präsident Mitterrand legt im Fernsehen seine Politik dar. - Außenminister Genscher sieht in Sofia Partei-chef Schiwkow. - Britischer Außenminister Howe in den USA. - Westliche Banken beraten in Wien über Polen-Umschuldung. - Nuklear-Verhand-lungen USA-China werden beendet. – "Contadora"-Gruppe berät in Panamá.

ZITAT DES TAGES



Für uns ist wichtig, daß Kohl sich als Erbe von Konrad Adenauer versteht, den wir als einen Wegbereiter der Aussöhnung zwischen Israelis und Deutschen ansehen.

Der israelische Botschafter Yitzhak Ben Ari zum geplanten Besuch des Bundes-kanzlers in Israel Anfang September

von 68,8 Millionen DM im

Konzern, 58,8 Millionen bei der

Quelle: Schickedanz-Umsatz

letztes Jahr von 9,01 auf 8,73

Milliarden DM zurückgegan-

gen; bescheidener Zuwachs

Frankreich: Realeinkommen

sinken 1983 um 1,2 Prozent. -

Massenentlassungen und Pen-

sionierungen bis zu 12 500 Be-

Allianz: Professor Herbert Grü-

newald (Bayer) übernimmt Auf-

sichtsratsvorsitz von Hans-Günther Sohl.

Börse: Die schwache Verfas-

sung hielt an den Aktienmärk-

ten an. WELT-Aktienindex 141,2 (142,5). Schwache Ten-

denz auch am Rentenmarkt.

Dollar 2,5915 (2,5898) Mark.

schäftigten bei Peugeot.

1983/84 erwartet.

FOTO: F. HARTUNG

#### WIRTSCHAFT

industrie-Kapazität: Wachstum in der Bundesrepublik Konzern, 1983 erstmals gestoppt, meldet Reederei.

Zinsen: Niedriges Niveau auf längere Sicht, Abkoppeln von US-Zinsen erwartet Finanz-Staatssekretär Tietmeyer. -USA: Kurseinbrüche an der Aktienbörse in Erwartung höherer

Kartellamt: Verfügung gegen Esso-Tochter Favorit, in Fernwärme-Verträgen "Anschlußwert" auch bei besserer Wärmeisolierung der Abnehmer zu kassieren, in erster Instanz

gescheitert. Flick: Höhere "Leopard"-Lieferungen ins Ausland erbrachten im ersten Halbjahr 1983 Umsatzsteigerung um sechs Pro-zent auf 4,7 Milliarden DM.

Hapag-Lloyd: Jahresfehlbeträ-

#### Goldpreis je Feinunze 427,25 (429,00) Dollar. KULTUR

Kirche: Jährlich 500 Millionen Mark (ein Zehntel des Jahresaufkommens an Kirchensteuer) gehen der Evangelischen Kir-che durch den Austritt von 1,8 Millionen Mitgliedern in den letzten 15 Jahren verloren (Oberkirchenrat Hofmann,

München).

Baumbauer: Der Vertrag des Schauspielleiters des Residenztheaters wurde auf drei Jahre verlängert.

Berlin: 130 Millionen Mark Staatsmittel für die 750-Jahr-Feier Berlins 1987 als "ganzjāhriges Fest".

#### SPORT

Radsport: Bei der Tour de France wurde der Holländer Joop Zoetemelk des Dopings überführt. Für den Tour-Favoriten Zoetemelk war es das dritte Mal. Er nahm anabole Stere-

Golf: Bernhard Langer kennt inzwischon jeder Golf-Interessierte. Doch jetzt taucht mit dem Hamburger Thorsten Gideon ein neuer Name auf der internationalen Golfer-Szene

#### AUS ALLER WELT

Mord: Die 25jährige Tochter. des Esso-Vorstandsvorsitzen-den Wolfgang Oehme wurde in einem Kornfeld in der Nähe von Münster (Westfalen) ermordet aufgefunden.

Schulbus-Unglück: Bei einem trocken, nac Zusammenstoß bei Tel Aviv bis 29 Grad.

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Ende eines Erfolgsrausches -Mitterrand ohne Fortune S.2 Fernost: Beziehungen Nord-

und Südkorea – Eiserner Vorhang bleibt verschlossen S.3 Rückkehrhilfe beschlossen -West-Berlin ist Vorreiter der Bundesländer

Landesbericht Peru: Die Terroristen setzen Präsident Belaunde immer stärker zu

Abrüstungsbericht: Vergleich des Kräfteverhältnisses War-schauer Pakt und NATO S.6 wurden 57 Personen, hauptsächlich Schüler, verletzt.

Wetter: Der Zustrom kühlerer Luftmassen bleibt erhalten. Im Norden teilweise wolkig, bis 25 Grad. Im Süden heiter und trocken, nachmittags noch 26

Meinungen: Frankreich - Das Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der **WELT.** Wort des Tages Fernsehen: Englische Pädagogen untersuchten Wirkung von Sendungen auf Kinder S.7

> Weltbank: Murmanous Bankgenisation konnte im Bankgeschäft Erfolge verbuchen Ein Aufruf sowjetischer Christen: Durchsucht, beschlagnahmt und verhaftet

Weltbank: Multinationale Orga-

AIDS: Neue Versuche mit Killerzellen - ein Hoffnungsschimmer für Erkrankte

## Nach Marchais' Protest steckt der Kreml zurück

Raketenstreit: KPF beschuldigt Tass der Verdrehung von Außerungen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Sowjetunion ist die amtliche Nachrichtenagentur Tass von einer Bruderpartei der KPdSU der un-wahren Berichterstattung bezich-tigt und zur Rücknahme einer Verlautbarung gezwungen worden. Der französische KP-Chef Georges Marchais, der vom sowjetischen Parteiführer Andropow im Kreml empfangen worden war, beschul-digte die Agentur, ihm in ihrer Be-richterstattung Außerungen über die Raketenfrage "in den Mund gelegt" zu haben, die er niemals gemacht habe. Tass gab den "Irr-tum" zu und verbreitete eine Version ohne die beanstandete Pas-

Der Moskauer Zwischenfall hat nach Einschätzung westlicher Be-obachter ein Schlaglicht auf die prekäre Lage der KPF als ideologi-scher Verbündeter der sowjeti-schen Partei und als Partner in der schen Fartei und als Farther in der französischen Regierungskoalition geworfen. Ob es sich dabei um eine Krise in den Beziehungen der bei-den Parteien oder nur um einen geschickten Schachzug Marchais'

handelte, um sich zu Hause Ärger zu ersparen, war in Paris gestern noch umstritten. Die Zeitung "Liberation" hielt sogar ein abgekarte-tes Spiel für denkbar.

Bei der von Marchais beanstandeten Passage in dem Tass-Bericht war ihm die Bemerkung zuge-schrieben worden, die Hauptgefahr für den Frieden liege heute in der "Absicht des amerikanischen Imperialismus, neue Mittelstrek-kenraketen in Europa aufzustellen". Marchais korrigierte, die fran-zösische Seite habe lediglich einer Formulierung zugestimmt, daß ihr Ziel eine "ausgewogene Reduzie-rung der Rüstungsarsenale unter Berücksichtigung aller im Osten und Westen existierenden" sei. Nach seinem Protest zog Tass die Meldung über das Treffen zurück.

Die Agentur verbreitete später ein Kommunique, in dem jeder Hinweis auf eine von den USA ausgehende Gefahr fehlte. In ge-trennten Darlegungen der Einzel-positionen erklärte die KPF, die für die Sicherheit und Unabhän-gigkeit Frankreichs gedachten französischen Waffen könnten nicht Gegenstand von Abrüstungs-verhandlungen sein. Nur bei einer ausgeglichenen Abrüstung in Eu-ropa und der ganzen Welt könne man auch über die französischen Atomwaffen sprechen.

Die sowjetische Seite gestand zu, daß sie trotz der Einberechnung der französischen Atomwaffen nicht deren Reduzierung verlange. Für den Kreml scheint die Haltung der KPF nur schwer verständlich. Offiziöse Moskauer Kreise betonten kurz vor dem Marchais-Besuch gegenüber der französischen Agentur AFP, angesichts der sozialistischen Politik in Paris begreife man nur schwer, weshalb sich die Kommunisten noch immer an der Regierung beteiligten. Erst am 9. Juli hatte die KPF versichert, daß die Koalition nicht an der Raketenfrage zerbre-chen werde. Einige politische Beobachter gingen davon aus, daß Tass im Ton des Berichts über den Marchais-Besuch vermutlich rich-tig lag, daß dies jedoch von Marchais nicht offen zugegeben wer-

## Sozialhilfe: Länder setzen Höhe fest

Kabinett beschließt Rückkehr zu der bis 1981 praktizierten Regelung / Klagen der Städte

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Die Länder und nicht mehr die Bundesregierung werden künftig die Regelsätze für die Sozialhilfe festlegen und bei Erhöhungen "der Entwicklung der öffentlichen Fi-nanzen Rechnung tragen". Mit die-ser Entscheidung hat das Bundeskabinett gestern die Meinungsver-schiedenheiten über eine Anhe-bung der Sozialhilfesätze um 1,5 Prozent (Vorschlag Bundesfinanzminister Stoltenberg) oder drei Prozent (Vorschlag Familienminister Geißler) beendet.

Die Rückkehr zu der bis 1981 geltenden Länder-Zuständigkeit für die Höhe der Sozialhilfe, die dann mit einem Bundesgesetz ab-gelöst wurde, hat das Bundesfinanzministerium in seinem Text damit begründet, daß die Regelsätze entsprechend den allgemeinen Grundsätzen der Bedarfsdeckung fortzuschreiben seien, gleichzeitig aber "der angespannten Haushalts-situation von Ländern und Gemeinden Rechnung zu tragen" sei und vor allem für sie finanzielle Risiken ausgeschlossen werden

Die Sozialhilfe, so hieß es hier weiter, müsse in einigen Bereichen wieder stärker "am tragenden Prinzip des Nachranges gegenüber Prinzip des Nachranges gegenüber der Selbsthilfe und der Hilfe durch nahe Angehörige" ausgerichtet werden. Die vorgeschlagenen Ge-setzesänderungen verfolgten wei-ter das Ziel, die geringfügigen Mehrbelastungen der Soziahilfe auszugleichen die sich aus Einspaauszugleichen, die sich aus Einsparungen in anderen Bereichen eventuell ergeben könnten. Für Sozialhilfe zum Lebensun-

terhalt wie für "besondere Lebenslagen\*, zum Beispiel bei Heimunterbringung, werden zur Zeit jährlich in der Bundesrepublik 16,5 Milliarden Mark ausgegeben. Nach dem Vorschlag einer "Deckelung" auf 1,5 Prozent Anstieg zum Juli 1984 wären, so das Finanzministe-rium, 100 Millionen Mark eingespart worden. Ausdrücklich wand-te sich das Finanzministerium auf Anfrage gegen die Argumentation der Städte und Gemeinden, daß die Zahl der Sozialhilfeempfänger steige.

Demgegenüber erklärte einSprecher des Deutschen Städteta-

ges, mit einer rund 20prozentigen Steigerung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt "schlägt die Arbeitslosigkeit hier voll durch". Es er-schienen beim Sozialamt "Leute, die wir früher hier nicht gesehen haben". Nur die Zahl der Empfänger von Sozialhilfegeld "für beson-dere Lebenslagen" stagniere. Im städtischen Bereich habe sich die Zunahme für Lebensunterhalts-Zahlungen im vergangenen Jahr zum Beispiel in Nürnberg mit 32 Prozent niedergeschlagen, in Saar-brücken mit 28 Prozent, in Hagen mit 26 und in Düsseldorf mit 24,6 Prozent.

Ausdrücklich hat die Bundesreglerung erklärt, daß sie bereit sei, Vorschläge der Länder zur weite-ren Kostenbegrenzung in der So-zialhilfe "positiv aufzunehmen". Dies gelte auch für Vorschläge, die von Länderseite im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu einer be-darfsgerechten Begrenzung des Angebots von Platzen in stationa ren Einrichtungen für Sozialhilfeempfänger gemacht werden.

Seite 2: Sozialhilfe dezentral

## In der CSU regt sich Widerspruch

Althammer: Unfaire Kritik an Handlos / Klärung über "DDR"-Kredit verlangt

PETER SCHMALZ, München Die massive Kritik an dem aus der CSU ausgetretenen Bundes-tagsabgeordneten Franz Handlos stößt in der Partei auf Widerspruch. "Man sollte einem solchen Mann bis zum Beweis des Gegenteils ehrenhafte Motive für seinen Schritt unterstellen und nicht versuchen, ihn niederzuknüppeln", erklärte gestern der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Walter Althammer, gegenüber dpa. CSU-Generalsekretär Otto Wiesheu habe mit seinen abwertenden Bemerkungen über Handlos das Gebot der Fairneß verletzt.

Althammer rügte, es habe an einer "frühzeitigen und umfassen-den Aufklärung" über den Milliar-denkredit an die "DDR" gefehlt, er erwarte nun, daß Bundeskanzler Kohl und Strauß auf dem CSU-Parteitag am Wochenende Aufklä-rung über den noch "offenen" Punkt der politischen Gegenleistungen durch die "DDR" geben. Althammer, der das Kreditgeschäft grundsätzlich begrüßt: "Die Parteibasis muß hier noch sehr viel

deutlicher aufgeklärt werden." Ahnlich hatte sich der Augsburger Bundestagsabgeordnete auf ei-nem CSU-Parteitag im Landkreis Augsburg geäußert; er erhielt da-für den Beifall der 170 Delegierten. Auf derselben Versammlung erklärte der schwäbische Kommunalpolitiker Josef Walter ebenfalls

unter dem Applaus der Versamm-lung, das "Wendemanöver" von Parteichef Strauß sei "etwas zuviel und schwer verständlich", es kön-ne nicht Sinn der CSU-Mitgliedschaft sein, "zu allem ja und amen zu sagen", was von Strauß und der Parteispitze gemacht werde.

Althammers Bemerkungen nannte CSU-Generalsekretär Otto Wiesheu gegenüber der WELT "rätselhaft". Er verstehe nicht, was an seiner (Wiesheus) Kritik über das Verhalten von Handlos unfair gewesen sei "Ist es vielleicht fair, wenn Handlos erklärt, Strauß mache die CSU zur Ein-Mann-Demokratie? Ist es vielleicht fair, wenn Handlos den Absprung aus der Partei offenbar schon lange plante, und nur noch einen möglichst spektakulären Zeitpunkt dafür

Von begründeten Erwartungen. die nicht in dem Vertrag für ein kommerzielles Bankgeschäft stehen können, schreibt der Vorsit-zende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Theo Waigel, in der jüngsten Ausgabe des CSU-Organs "Bayernkurier". Die Bilanz des Kreditgeschäftes könne erst in einem angemessenen Zeitabstand möglich sein, die CSU wolle aber jede Chance nutzen, um Belebung in das innerdeutsche Verhältnis zu bringen und menschliche Beziehungen auf Dauer zu erleichtern. Im Zusammenhang mit der BeMerkur" über eine Kabinettsitzung in der Bayerischen Staatskanzlei, in der Strauß das Kreditgeschäft erwähnt hatte, weigerte sich Kul-tusminister Hans Maier (CSU) gestern, eine zweite, von sämtlichen Kabinettsmitgliedern geforderte eidesstattliche Erklärung abzuge-ben. Maier erklärte, "er mache dieses Kasperltheater" nicht mehr mit. Im übrigen habe er an Ministerpräsident Strauß bereits einen entsprechenden Brief geschrieben. Strauß sagte vor Journalisten, er wisse nichts von einem derartigen Schreiben.

In dieser zweiten Erklärung wird von sämtlichen bayerischen Ministern und Staatssekretären die Versicherung verlangt, sie hätten den zuständigen "Merkur"-Redak-teur wegen dessen Berichterstattung nicht um Informantenschutz

Auslösendes Moment der ge-richtlichen Auseinandersetzung zwischen der Staatskanzlei und der Zeitung war ein Bericht vor einer Woche. Darin hatte es im Zusam-menhang mit dem Milliardenkredit für die "DDR" geheißen, die Sitzung des bayerischen Ministerrats sei nach Angaben von Kabinettsmitgliedern "depremierend" ver-laufen und Strauß habe sich als Opfer von Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher bezeichnet, die ihn in der Deutschlandpolitik ausmanövrieren wollten.

## "Es gibt keine Politik der Bergpredigt"

richterstattung des Münchner

Kohl: Politiker dürfen Wohl des Staates nicht einer privaten Gewissensruhe unterordnen wissensruhe das Wohl des Staats-

Bundeskanzler Helmut Kohl ist der Auffassung entgegengetreten, daß sich aus der Bergpredigt direkte Folgen für politisches Handeln ableiten lassen. "Verantwortliche Politik und die Ethik der Bergpredigt schließen, auf die Spitze des Ernstfalls gestellt, einander aus", schreibt der Kanzler im Forschungsbericht 25 der Konrad-Adenauer-Stiftung ("Argumente für Frieden und Freiheit").

Kohl greift auf die Bemerkung Bismarcks zurück "Wer mich einen gewissenlosen Menschen schilt, soll sein Gewissen auf diesem Kampfplatz erst erproben"; diesen Satz hatte der Reichskanzler einem besorgten protestanti-schen Glaubensgenossen entgegengehalten, der seine, Bismarcks. Politik dem Maßstab des Evangeliums aussetzte und sie demgemäß verdammte. "Bismarck sah die

Kluft sehr wohl, die zwischen der Moral der Bergpredigt und den Forderungen politischen Handels besteht", schreibt Kohl und fügt hinzu: "Verantwortliches politi-sches Handeln und die private Gewissensruhe stehen in einem natürlichen Spannungsverhältnis. Für Bismarck war es das altlutherische Verhältnis zu Gott, das ihn diese Spannung bestehen ließ, und dazu die Überzeugung, daß der Staat, dem er diente, ein Element europäischer Ordnung sei und bleiben müsse. Verantwortliche Politik und die Ethik der Bergpredigt schließen, auf die Spitze des Ernstfalls gestellt, einander aus." Und der Kanzler schlägt dann den Bogen zur aktuellen Situation: "Eine Politik der Bergpredigt gab es zu Bismarcks Zeiten nicht und heute nicht."

Politik würde in Resignation und "Ergebung" enden, wenn der han-delnde Politiker einer privaten Geganzen unterordnen wollte, be-merkt Kohl, auf das Verhalten von Gegnern der Sicherheitspolitik anspielend. "Zwischen dem absoluten Gebot der individuellen Moralität, das in der Bergpredigt zum Ausdruck kommt, und dem, was man früher die Staatsräson nannte, dann die nationalen Interessen und was heute im Begriff des Gemeinwohls aufgehoben bleibt, liegt das schwierigste Problem der Politik: die Entscheidung. Irrig und leicht-fertig wäre es, dem Politiker die Pragmatik des Handels aufzubürden und ihn dafür zu verdammen, der Kritik aber die Moralität des reinen Wollens zuzugestehen und sie dafür zu preisen." In Wahrheit sei das Verhältnis von Moralität und Handeln nicht von "wechselseitiger Ausschließung" bestimmt. Der Kanzler: "Es besteht hier ein Spannungsverhältnis." Seite 2: Kohl zur Bergpredigt

## DER KOMMENTAR

## Moskauer-Mißklang

Das Bild vom kaukasi-schen Kreidekreis Kreidekreis kommt einem in den Sinn: Die französischen Kommunisten gleichen dem Kind, an dem von zwei Seiten gezerrt wird, von der sowjetischen, die ihre Bündnisparteien im Rüstungspoker mobilisiert, von der national-französischen, wo die Regierungs-Solidarität der KPF auf dem Prüfstand steht. Diese Solidarität erwies sich als die stärkere Kraft. Deshalb endete der kurze Moskau-Besuch von Georges Marchais mit einem Mißklang, der nachhallen

wird. Die Sowjets kennen die schwierige Position der französischen Kommunisten. Diese sind traditionell moskauverbunden. Noch im Januar 1980, während der letzten Moskau-Reise Marchais', war es Breschnew gelungen, den Genossen aus Paris zu einer öffentlichen Billigung des Afghanistan-Abenteuers zu bewegen. Lautes Rumoren in Frankreich war die Folge. Auch diesmal, im Falle des diploma-tischen Raketenkriegs, sollte der Franzose Hilfsdienste leisten. Aber jetzt verweigerte er sich. Er ließ

der amtlichen Nachrichtenagentur Tass eine ge-fälschte Version seiner Worte nicht durchgehen, sondern forderte Korrektur, die dann auch prompt geliefert wurde. Einen solchen Skandal hat es in den Partei-zu-Partei-Beziehungen Moskaus, der höchsten Form kommunistischer Diplomatie, noch nicht gegeben.

Marchais stand in Mos-kaus nolens volens zum Westen. Der französische Präsident Mitterrand und dessen sozialistische Partei haben an der Funktionsfähigkeit des westlichen Verteidigungsbündnisses und am Gleichgewicht der Raketenrüstungen in Europa höchstes Interesse. Die Kommunisten müssen diese Priorität französischer Politik so lange akzeptieren, wie sie an der Regierungsmacht partizipieren wollen. Marchais schloß auch die Einbeziehung der Kernwaffen seines Landes in die Genfer Abrüstungsverhandlungen aus – just im selben Augenblick, als der nach Moskau eilende Bahr erneut ihre Einbeziehung forderte. Wie dankbar muß Andropow die Treue seines deutschen Freundes zur Kenntnis nehmen.

#### **Neues Gesetz** soll Gewalt verhindern

STEFAN HEYDECK, Bonn Die Bundesregierung hat Justiz und Polizei aufgefordert, alle recht-lichen Möglichkeiten gegen ge-walttätige Demonstranten und de-ren Helfer "konsequent" anzuwen-den. Nach der Verabschiedung eines Gesetzentwurfs zur Novellie-rung des Demonstrationsstrafrechts durch das Kabinett betonten Justizminister Hans Engelhard (FDP) und Innenminister Fried-rich Zimmermann (CSU), für das erfolgreiche Vorgehen gegen Gewalttäter und sie deckende Personen genüge es nicht nur, wirksame Rechtsvorschriften zu haben. In einer gemeinsamen Erklärung appellierten sie gleichzeitig an alle Bürger, mitzuhelfen, daß das Grundrecht auf Bekundung der politischen Meinung durch Versammlungen "nur in friedlicher Weise" ausgeübt werde.

Auf der Kabinettssitzung wurde betont, daß mit dem künftigen Gesetz die Strafverfolgungsbehörden das "Umfunktionieren" von friedlichen Demonstrationen durch gewalttätige Minderheiten besser als bisher verhindern oder zumindest erschweren können. Es stelle ein wirksames Instrument zur Bekämpfung sozialschädlicher Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Massenansammlungen" dar. Die Novelle wird frühestens im No-

vember in Kraft treten. In der Kabinettsrunde, die nach der Koalitionsvereinbarung gleichzeitig die Novellierung des Kontaktsperregesetzes beschloß, wurde außerdem über die Krefelder Krawalle beraten. Zimmermann kündigte an, er werde Vorschläge zum Verbot der Vermummung und passiven Bewaffnung an die zuständigen Ressorts leiten.

#### **US-Senat** stimmt für Neutronenwaffe

AP, Washington Der amerikanische Senat hat während der Debatte über den US-Verteidigungshaushalt die Mittel für die Entwicklung eines Neutronensprengkopis bewilligt. Dabei soll keine Rücksicht darauf genommen werden, ob NATO-Ver-bündete der Stationierung dieser neuen Waffe auf ihrem Hoheitsgebiet zustimmen oder nicht. Mit 47 gegen 42 Stimmen nahm

der Senat damit seinen vor einigen Monaten gefaßten Beschluß zurück. Damals war er zu dem Urteil gelangt, eine Fabrik für die Produktion der neuen Waffe sollte nur dann geplant werden, wenn minde-stens ein NATO-Partner vorab seine Einwilligung gäbe, diese Waffe auch zu stationieren.

Diese Einschränkung wurde jetzt vor allem auf Betreiben des Vorsitzenden im Streitkräfteausschuß des Senats, John Tower, aufgehoben. Tower nannte es falsch, daß die Vereinigten Staaten die Entwicklung einer neuen Waffe von der Zustimmung ihrer Verbündeten abhängig machen.

Gleichzeitig appellierte der Se-nat an Präsident Reagan und an den sowjetischen Staats- und Par-teichef Andropow, sich so bald wie möglich zu einem Gipfelgespräch zu treffen. Eine solche Begegnung müsse gründlich vorbereitet werden und dazu dienen, endlich zu verifizierbaren amerikanisch-sowjetischen Rüstungskontrollver-

einbarung n zu kommen. Moskau hatte gegen die Pläne zur Entwicklung einer Neutronen-waffe in den USA heftig protestiert. Für den Fall ihrer Stationie rung in Europa drohte sie damals mit der Konstruktion und Dislozierung einer gleichartigen Waffe.

## "Sanktionen fallen nur bei wirklicher Liberalisierung"

USA präzisieren ihre Haltung gegenüber Polen

der Polnischen Vereinigten Arbei-terpartei ausgesprochen. Nach Angaben der amtlichen Nachrichten-agentur PAP schloß ich das höchste Parteigremium dem Appell der regierungsnahen "Patriotischen Bewegung für die Nationale Wie-dergeburt" an, das Kriegsrecht zum Nationalfeiertag am 22. Juli aufzuheben. Dies ziele auf eine völlige Normelisierung" des ze "völlige Normalisierung" des gesellschaftlichen Lebens. Die Parteiführung hatte allerdings mehrmals zu erkennen gegeben, daß die Regierung auch in Zukunft mit Sondervollmachten gegen oppositionelle Kräfte vorgehen werde.

In Washington hat Außenmini-ster Shultz die Möglichkeit einer Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Polen ausgeschlossen, bis die Militärs in Warschau konkrete Schritte zur Liberalisierung eingeleitet haben. Shultz sagte: "Wenn das Kriegsrecht wirklich aufgehoben wird, wenn politische Gefangene freigelassen werden, wenn es Bewegungen zur Einräumung größerer Rechte für die Arbeiter gibt, sich selbst zu äußern,

rtr/dpa, Warschau/Washington
Für die Aufhebung des Ende
1982 in Polen nur ausgesetzten
Kriegsrechts hat sich das Politbüro

wenn die Kirche wirklich in den
Stand versetzt wird, Schulen zu
betreiben und eine wirklich freie
und offene Zeitung zu veröffentliund offene Zeitung zu veröffentli-chen – bei Vorgängen dieser Art würden wir unsere Politik über-

Dem inhaftierten stellvertretenden Vorsitzenden der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität", Andrzej Gwiazda (48), wird nach Darstellung seiner Ehefrau trotz besorgniserregenden Gesundheitszustandes ärztliche Behandlung verweigert. In einem von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte veröffentlichten Brief der Ehefrau heißt es, Gwiazda leide unter Magengeschwüren, Nierensteinen und chronischer Stirnhöhlenentzündung.

dafür ausgesprochen, den ehemali-gen Ministerpräsidenten Piotr Jaroszewicz vor ein Staatstribunal zu stellen. Ihm werden Fehler bei der Planung, der Investitionspolitik und bei Auslandskrediten zur Last gelegt. Hingegen kam der Ausschuß zu dem Schluß, der frühere Parteichef Edward Gierek und Ex-Ministerpräsident Edward Ba-bluch seien für die Krise in Polen nicht verantwortlich.

Ein Ausschuß des Sejm hat sich

## Sozialhilfe dezentral

Von Heinz Heck

Die Länder müßten mit der Bonner Entscheidung zufrieden sein. Ihr Streben nach Stärkung ihrer Finanzautonomie wird in der wichtigen Frage der Sozialhilfe von der Bundesregierung unterstützt. An ihre Forderung nach zügigem Abbau der "Mischfinanzierungen" sei hier erinnert. Die Länder wollen keine Befehlsempfänger des Bundes sein und sich nach den Erfahrungen der letzten Jahre auch nicht mit vermeintlich großzügigen Beteiligungsangeboten des Bundes in kostspielige Projekte locken lassen.

Vor diesem Hintergrund ist die gestrige Kabinettsentscheidung zu sehen. Finanzminister Stoltenberg ist als früherer Kieler Regierungschef mit den Problemen "der anderen Seite" bestens vertraut. Die Landesregierungen haben mit vielen Änderungsvorschlägen ihr großes Interesse an dem Thema bekundet.

Ihre Verantwortung für die Kommunen wird in allen Festreden betont. Hier bietet sich eine Gelegenheit, sie zu praktizieren. Die dezentrale Gliederung von Zuständigkeiten entspricht unserem Verfassungsverständnis über den Staatsaufbau. In der Vergangenheit ist oft zu Recht kritisiert worden, daß Bonn immer mehr Kompetenzen an sich ziehe. Wenn jetzt der Zug in die Gegen-richtung fährt, sollte dies nicht als "Abwälzen" auf die Länder diskreditiert, sondern als Chance für mehr (finanz)politische Eigenständigkeit begriffen werden.

In der Sache erscheint es konsequent, die regionale Steigerung der Lebenshaltungskosten als Obergrenze für die Bemessung der Sozialhilfe festzulegen. Die Verhältnisse etwa in Hamburg sind nicht maßgebend für Würzburg – und umgekehrt. Daß auch hier das Wohlstandsgefälle in der Bundesrepublik seinen Nieder-schlag finden wird, erscheint nur natürlich, und größere Nähe an den Dingen sorgt für realistischere Entscheidungen. Im übrigen haben die Länder bei den Bundesratsberatungen ausgiebig Gelegenheit, Verbesserungen vorzuschlagen.

## Neutronen-Alleingang

Von Cay Graf Brockdorff

Der amerikanische Senat, dieser vornehmste Debat-tierklub unter den Parlamenten des Westens, hat mit 82 gegen sieben Stimmen dem Bau einer speziellen Anlage für die Konstruktion des Neutronensprengkopfs zugestimmt. Das ist ein überwältigendes Ergebnis, vor allem, wenn man bedenkt, daß der Senat zugleich entschied, auf die europäischen Verbündeten solle bei der Bereitstellung von Waffen für die amerikanischen Streitkräfte keine Rücksicht mehr genommen werden. Wie oft bei Fragen nationaler Bedeutung, votierten die Senatoren ohne den Blick nach hinten auf ihre Parteiorganisa-

Die Stimmung im Senat muß jeden Europäer nachdenklich machen. Man will sich nicht länger von der anderen Seite des Atlantiks hineinreden lassen, wenn es um die Verteidigung der Grundlagen der westlichen Welt geht.

Die von Egon Bahr mit Schlagworten, aber nicht mit Argumenten verurteilte Neutronenwaffe gehört zu jenen Instrumenten moderner Bewaffnung, die durch ihre bloße Existenz der Kriegsverhinderung dienen: Panzeransammlungen werden durch sie bedroht, folglich muß man Panzeransammlungen vermeiden. Ohne Panzeransammlungen an Übergängen und Engen aber läßt sich Krieg nicht führen.

Hier wird übrigens die ganze Schwäche von Bahrs Behauptungen sichtbar: Er ist immer schon mitten im Krieg, während die NATO ständig nach Wegen sucht, ihn erst gar nicht zu führen. Problematisch würde es erst, folgte man Bahr: Der Krieg würde dann möglich werden, und junge Männer müßten mit ihrem Blut für seine Fehler zahlen.

So hat der Senat ein Beispiel als Vordenker der Nation und damit des freien Westens gegeben. Wir werden wohl vergeblich darauf warten, solche Stärke bei Bahr zu

## Kohl zur Bergpredigt

Verantwortliche Politik und die Ethik der Bergpredigt", stellt Bundeskanzler Kohl in einem Buch der Adenauer-Stiftung ("Argumente für Frieden und Frei-heit") fest, "schließen, auf die Spitze des Ernstfalls gestellt, einander aus." Diese Einsicht mag auf manche Schnellbibelleser von heute zunächst schockierend wirken: Ist der Heiland nur für schönes Wetter gut, dürfen wir im Ernstfall keine Christen sein?

Das ist keineswegs so, und Kohl gibt dazu eine nützliche Denkhilfe: zwischen dem "absoluten Gebot der individuellen Moralität" der Bergpredigt und dem Gemeinwohl liege "das schwierigste Problem der Politik: Die Entscheidung". Dies erinnert vor allem daran, daß die Bergpredigt eine Mahnung an den einzelnen dar-stellt und nicht ein politisches Rezept, wie Massenaufgebote auf den Straßen ihre Mitbürger zur Unterwerfung

zwingen können. Jesus Christus ist im Laufe der letzten Jahrzehnte von Leuten, die sich ansonsten nicht genug über den christlichen Glauben als Aberglauben lustig machen können, als Sozialingenieur, als Ökonom und schließlich als Militärwissenschaftler mißbraucht worden. In Wahrheit gibt er an keiner Stelle politische Ratschläge, sondern immer nur persönliche Weisungen – höchst unbequeme

Nur zu oft findet man, daß diejenigen, die ihn als Sozial-Kronzeugen aufbieten, an den Staat und nicht ans eigene Portemonnaie appellieren, wenn es um Linderung der Not geht; daß sie höchste persönliche Ansprüche stellen, während sie dem Heiland Wirtschaftsregeln der allgemeinen bloßen "Bedürfnis"-Deckung zu unterschieben suchen; daß sie um so militanter auftreten, je öfter sie an seine Seligsprechung der Friedfertigen erin-

Gegen Gewaltchristen dieser Sorte hilft in der Tat nur, was Kohl jetzt dagegenstellt: Die politische Entscheidung. Oder, genauer: die politische Entschiedenheit.



Mit fliegenden Fahnen

ZEICHNUNG: KIAUS BÖHLE

## Ende eines Erfolgsrausches

Von August Graf Kageneck

Frankreich feiert heute den Bastilletag. Das Ereignis, mit dem einige den Anbruch der neuen Zeit und das Ende des Obskurantismus ansetzen, nähert sich seiner 200. Wiederkehr. Zum dritten Mal in seiner Amtszeit schickt sich der Sozialist François Mitterrand an, die große Militärparade aus Anlaß des Nationalfeiertages auf den Champs-Elysées abzu-nehmen. "Die Nation trifft ihre Armee", sagt man in Frankreich zu diesem Rendezvous. Für den Mann, der da unter einem von riesigen Kranwagen der Pioniere gestützten Son-nendach auf dem Concorde-Platz das Defilee seiner Soldaten abnimmt, ist es ein Rendezvous mit der Geschichte.

Mitterrand weiß bereits, daß

er ein geschlagener Mann ist. Sein Experiment ist im Ansatz gescheitert. Wenn er sich in der Nachfolge der Sans-Culottes von 1789 gesehen und geglaubt hat, den Franzosen zweihundert Jahre später eine neue. eine moderne Revolution verpassen zu können, so ist er nicht ohne Tragik gescheitert. An seinem guten Willen, an seinem Enthusiasmus, seinem Idealismus kann nicht gezweiwerden. Aber der Mann. der sich in zweieinhalb Jahrzehnten der Wüstendurchquerung in der Opposition zu de Gaulle den Tag herbeigeträumt hatte, an dem, wie er bei seiner Antrittsrede sagte, "die soziale Mehrheit Frankreichs endlich auch mit der politischen übereinstimmen" werde, hat nur Chimären verfolgt. Er erkannte nicht, daß eine Reihe von Dingen nicht miteinander in Ein-klang zu bringen seien, etwa revolutionärer Elan und die Trägheit französischer Traditionen, oder Theorien und Praxis in der Ökonomie. An den wirtschaftlichen Realitäten, den äußeren mehr als den inneren, ist er schließlich geschei-

Ein französischer Journalist hat in einem riskanten Bruch mit der Ethik seines Berufes unlängst enthüllt, was der Präsident ihm in einem vertraulichen Gespräch im Elysée anvertraut hatte. Vier Jahre vordem Ende seiner Amtszeit habe der Monarch eine Verzichts-

erklärung ausgesprochen: Er werde nicht mehr kandidieren, er wisse, daß er versagt habe, er habe mehrere schwere wirtschaftliche Fehler begangen und sei von seinen Beratern getäuscht worden. Mitterrand habe von einem "Erfolgs-rausch" gesprochen, den er nach seinem Sieg im Mai 1981 empfunden und der ihn daran gehindert habe, die Realitäten der Weltkrise richtig einzuschätzen. Dies aber war in der Tat der originäre Fehler seines Regimes: Die französischen Sozialisten hatten, anderen Sozialisten in anderen Ländern nicht unähnlich, geglaubt, soziale und wirtschaftliche Reformen unabhängig von der ökonomischen Umwelt, in einer Art aseptischem Treibhauses veranstalten zu können. Nach nur einem Jahr zerbrachen die Fenster des Treibhauses unter dem Überdruck innerer Fehlkalkulationen und äußerer Krise. Nun stehen sie nackt im Wind und müssen den Schaden mit einer Austerity zu beheben suchen, die ihnen ihre Anhängerschaft in Scharen davontreibt.

Mitterrand scheint an eine Art Fatalität zu glauben, die es seinem geliebten Sozialismus nicht erlaubt, sich eine dauerhafte Existenz an der Macht zu verschaffen. Resigniert meinte er dem Journalisten gegenüber, daß der "Klassenkampf"



in Frankreich noch zwanzig oder dreißig Jahre währen werde - ein eigenartiger Rückgriff auf eine Terminologie, die man im übrigen Europa längst in die Klamottenkiste der Ge-

schichte gestopft hat. Typisch für den Kulturpessimismus des Präsidenten ist auch, daß er sich immer wieder an Leon Blum mißt, jenem Vorgänger, der auch scheiterte. Blum mag es ungleich schwe-rer gehabt haben. Sein Volksfront-Experiment fand statt, als sich schon neue Stahlgewitter über Europa zusammen-ballten, und er hatte die damals mächtigen Kommunisten ge-gen sich, abgesehen von der Brüchigkeit einer Verfassung, die dem Parlament erlaubte, alle paar Monate die Regierung zu wechseln. Mitterrand dagegen kann von der Stabilität einer Republik profitieren, die von einem Erzkonservativen gezimmert wurde; die Kommunisten üben die Vasallentreue, die Absteiger kennzeichnet und ein ausgesöhntes Europa betrachtet sein Experiment mit der Nachsicht von Leuten, die wissen, daß es nicht allzulange

dauern kann. Gerade das aber muß den zum Sozialisten konvertierten Großbürger am fürchterlichsten schmerzen. Er hat keine Fortune. In Deutschland, in England, in Amerika sind Konservative und Liberale am Ruder, deren Affären blühen und gedeihen. Der Wirtschaftsaufschwung kommt so sicher wie das Amen in der Kirche, er wird sogar Frankreich belekken, das sich jetzt sputen muß, um den Zug nicht zu verpas-sen. Vom Sozialismus aber, den Mitterrand sich als Vorbild für Europa erträumte, nimmt heute nicht einmal mehr der sprichwörtliche Hund ein

Stück Brot. Was bleibt, ist das Dröhnen der Panzerketten und der Plutonraketen auf dem Pflaster der Champs-Elysées. Ein bißchen Couleur und Grandeur. geborgt von der Geschichte auch sie aber schon verblas-send in einer Welt, die ihre Wertmaßstäbe nicht mehr aus der schimmernden Wehr, sondern der Berechenbarkeit des Wirtschaftsapparates bezieht.

#### IM GESPRÄCH Peter Varkonyi

## Kadars Mann für Publicity

Von Carl Gustaf Ströhm

Die Zeiten, in denen der bedeutungsloseste Posten in einer osteuropäischen Regierung der Außenminister war – weil ohnedies die gesamte Außenpolitik der Satelliten von Moskau ferngesteuert wurde – sind vorbei. So ist auch der Wechsel an der Spitze des Budapester Außenamtes und die Ablösung des bisherigen Außenministers Puja durch Peter Varkonyimehr als eine bloße Formalität. Ungarn, wenn auch wahrlich nicht "unabhängig", hat in den letzten Jahren eine gewisse Autonomie entwickelt und beginnt immer deutlicher, eigene Akzente zu setzen.

zen.

Hier löst eine Generation die andere ab: der Altkommunist und gelernte Druckereiarbeiter Puja stammt aus einer Zeit, da das kommunistische Weltbild noch in Ordnung war. Nun ist auch der 53jährige Varkonni stampik sin Produkt des mung war. Nun ist auch der 53jährige Varkonyi gewiß ein Produkt des kommunistischen Establishments. Aber die Bandbreite seiner Erfahrungen ist unvergleichlich größer. In jungen Jahren war er den ungarischen Botschaften in Washington, London und Kairo zugeteilt. Es half, daß er ein ausgezeichnetes Englisch spricht. Varkonyi verfaßte eine Doktorarbeit über die stagtlichen Beziehungen zwi. staatlichen Beziehungen zwi-schen Ungarn und den USA 1945-48" und verteidigte diese Disserta-tion 1969. Die Arbeit ist im glei-chen Jahre in Budapest als Buch

erschienen.

Der neue Außenminister gehört zu den von Parteichef Kadar geförderten Aufsteigern der "Nach-56er-Generation", jener Schicht ungarischer Funktionäre, die ihren Weg nach der sowjetischen Intervention gefunden haben. Es handelt sich dabei zu einem beträchtlichen Teil um Leute von hohem Ausbildungsstand, welche mit der Zeit dungsstand, welche mit der Zeit die eher "handgestrickten" alten KP-Kader ablösten. Varkonyis Karriere begann mit dem "Kadaris-



Aus der Generation nach 1956: Neuer Außenminister Varkonyi

mus" in den frühen siebziger Jahren, als er Sekretär des Ministerrats wurde, um 1966 in den Apparat des ZK der ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei zu wechseln. Bereits 1968 war er stellvertretender Chef der Außenpolitischen Abteilung des ZK, dann ging er wieder in den Staatsdienst: 1969 als Chef des Informationsamtes der Chef des Informationsamtes der Budapester Regierung. In dieser Eigenschaft nahm er maßgeblichen Einfluß auf Ungarns Auslandspropaganda, die das Wunderfertigbrachte, das einst im Westen verschrieene Kadar-Regime zu einer Art Lieblingskind westlicher Medien zu machen. Von 1980 bis 1982 war er Chefredakteur der Parteizeitung "Nebszabadsag" – und zuletzt ZK-Sekretär für internationale Angelegenheiten. Dabei hat er zuietzt Zk. Sekretar für internatio-nale Angelegenheiten. Dabei hat er sich stets auf der Kadar-Linie der Reformen bewegt und enge Kon-takte zu den westeuropäischen kommunistischen Parteien, darun-ter besonders nach Italien und Spanien, gepflegt. Der Mann ist ein Signal.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### Che Washington Post

Die Madrider Konferenz über europäische Entspannung markiert die Gelegenbeit für die erste Über-einkunft Ronald Reagans mit der Sowjetunion und Juri Andropows mit den Vereinigten Staaten. Bei all den Soanungen, die sonst die sowjetisch-amerikanischen Bezie-hungen überschatten, ist dieser Be-weis, zu einem Beschluß zu kommen, das wichtigste Ergebnis der Verhandlungen über Menschenrechte, Zusammenarbeit und Si-cherheit, das die zwei Länder zu-sammen mit den europäischen Staaten in nun fast drei Jahren erzielt haben. Es ist ein undankbe-Einhaltung von Verpflichtungen in Sachen Menschenrechte zu brin-Sachen Menschenrechte zu brin-gen, die es in nicht geringem Zy-nismus eingegangen ist. Der We-sten aber würde all seine Grund-werte sträflich verleugnen, wenn er auf diese Aufgabe, da er sie nun einmal übernommen hat, verzich-

## **NEUE RUHR ZEITUNG**

Der Termin für die "rein private" Polenreise des CSU-Chefs Strauß konnte politisch nicht besser ge-plant sein: vom 18. bis 23. Juli, also genau zum polnischen Nationalfei-ertag am 22. Juli, an dem das Kriegsrecht endgültig aufgehoben werden soll. Das ist die wichtige Übereinkunft zwischen Kirche und Staat anläßlich der Reise des Papstes...Wichtiger aber wird der Wunsch Warschaus an den CSU-Chef sein: nach Aufhebung des Kriegsrechtes die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Polen. Das Land braucht dringend Ersatz-teile und andere Lieferungen aus dem Westen für jene Betriebe, die mit westlichen Krediten in der Zeit

der Entspannung gebaut wurden. Die Wiederankurbelung der polni-schen Wirtschaft aber ist die Vor-aussetzung für den Abbau der Aus-landsschulden. Wie die DDR, will Polen den Einfluß von Strauß auf die Begienne in Postanuß auf die Regierung in Bonn nutzen. Deshalb ist er jetzt in Warschau gern gesehen.

#### RHEIN NECKAR-ZEITUNG

Man muß den Grünen im Bundestag für manche ihrer Außerun-gen verminderte Verantwortlich-keit zubilligen, well dort jeder gera-de sagt, was er denkt, und dies dann mit dem Etikett der Partei versehen wird. Aber der jüngste Versuch des parlamentarischer Neulings in Bonn, auch die gewalt-tätigen Demonstranten, die ja in Krefeld abschreckend genug aufgetreten sind, unter das weite Dach der Friedensbewegung zu nehmen, zerschlägt die letzten Hoffnungen auf eine Auseinandersetzung um den Frieden auch mit friedlichen

#### BUND

Das britische Einlenken hat offensichtlich auch den Chinesen von der Bühne geholfen und Peking in eine versöhnlichere Verhandlungsstimmung gebracht. In einem Kommentar begrüßte das mit dem Hongkong-Problem ver-traute chinesische Politbüro-Mitgied Xi Zhongxun den Londoner Gesinnungswandel und bezeichne-te Thatcher als kluge Politikerin, die es verstanden habe, einen falschen Schachzug zu korrigieren. Premier Zhao Ziyang hat ferner in seinen Ausführungen vor dem sechsten Volkskongreß vermieden, das ominöse Jahr 1997 in Ver-bindung mit der Rückgewinnung der chinesischen Souveränität über Hongkong zu erwähnen.

## Kohle, Stahl, Werften: Größe schafft Unsterblichkeit

Die Not des Staates, der sich auf Subventionen einläßt / Von Heinz Pentzlin

Die Regierung Kohl und ihr Finanzminister Stoltenberg, die sich Eingrenzung der Staatsausgaben und dafür einen Abbau der Subventionen zum Ziel gesetzt haben, wer-den durch die massiven Forderungen nach hohen Beihilfen für Stahl, Kohle und Werften hart gefordert. Über wirtschaftliche Nachteile von Subventionen scheint eine einhellige Meinung zu bestehen. Aber wenn über einzelne bestimmte Subventionsfälle entschieden werden muß, dann ist die Meinung keineswegs mehr einhel-

Meist gibt man sich gar nicht Rechenschaft darüber, daß wir in einer völlig mit Subventio-nen durchsetzten Wirtschaft leben. Der alte Traum liberaler Sozial- und Wirtschaftspolitiker, die Arbeiter würden, wenn ihre Einkommen sich verbes-serten, alle staatlichen Hilfen zurückweisen und in eigener Verantwortung Vorsorge für Alter, Krankheit und andere Notfälle treffen, ist lange aus-

geträumt. Mit steigenden Einkommen verlangen die Menschen noch mehr staatliche Vorsorge und Fürsorge. Subventionsabbau im Sozialbereich, im Wohnungsbau oder im Verkehrswesen werden weithin als unsozial verurteilt.

Gegen Subventionen im Bereich der produzierenden Wirtschaft wird dagegen heftiger protestiert; dort werden die Ungerechtigkeit und schädlichen Nebenwirkungen allerdings auch deutlicher erkenn-bar, die mit Subventionen verbunden sind. Kleine und mittlere Unternehmen, die im Konkurrenzkampf unterliegen, bleiben ihrem Schicksal überlassen. Gerät aber ein großes Unternehmen in Not und droht die Entlassung von Hunderten oder gar Tausenden, dann springt der Staat mit Subventionen ein. Nicht unbegründet entstand das Schlagwort "Unsterblichkeit durch Größe". Da die Mittel letztlich immer von Steuerzahlern aufgebracht

werden, tragen sie zur Erhöhung der Steuerlast bei - und zwar ganz erheblich. Immer mehr Unternehmen aber geraten durch die Steuerlast in Schwierigkeiten.
Der Politiker hat bei seiner

Entscheidung in jedem Einzelfall auch zu bedenken, welche Folgen eine Verweigerung der Staatshilfe nach sich ziehen kann. Wie wirken sich Massenentlassungen in dem betroffe-nen Gebiet aus? Welche Kettenreaktionen löst der Zusammenbruch eines großen Unternehmens bei den Zulieferern oder auch den Abnehmern der weiterverarbeitenden Betriebe aus? Wie werden seine Kreditgeber betroffen, einschließlich der Abnehmer? Welche psy-chologischen Auswirkungen sind zu erwarten?

Weiter: Kann die deutsche Wirtschaft angesichts der viel-fältigen Unsicherheiten der in-ternationalen Erdöl- und Gaswirtschaft auf die bislang wichtigste heimische Energie-grundlage, die Kohle, verzich-

ten? Oder auf die eigene Stahlerzeugung? Hat nicht auch die eigene Werftindustrie über ihre Bedeutung für die Wirtschaft ihrer Standorte einen gesamt-wirtschaftlichen Wert, der nicht ohne weiteres preisgegeben werden sollte?

Fast immer, wenn Unternehmen oder Wirtschaftszweige in Schwierigkeiten geraten, liegt eine Verquickung von Fehlern, Versäumnissen und unglücklichen konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen vor. So auch hier bei der Notlage des Kohlebergbaus, der Stahl- und Werftindustrie. Eine klar ausgerichtete und zielbewußt durchgeführte Energiepolitik hätte mit zügigem Aufbau von Kernkraftwerken die eigene Energieversorgung besser sichern und durch einen Verbund von Kernkraftwerken

viel die Nachlässigkeit früherer Regierungen gegenüber der Duldung übermäßiger Staatssubventionen in den anderen Mitgliedsländern der Montanunion beigetragen. Die Ge-werkschaften müssen sich auch fragen, wie stark die Wettbewerbsfähigkeit der Werften und auch der Stahlindustrie durch ihre Lohn- und Arbeitszeitpolitik beeinträchtigt worden ist.

Doch die Erkenntnis der Stinden der Vergangenheit hilft nicht bei der Überwindung der gegenwärtigen Notla-ge, sondern allenfalls als Warnung vor neuen Fehlern. Aber wenn neue Subventionen als unvermeidlich angesehen werden, so wäre mehr als früher darauf zu achten, daß sie nicht als Dauerrenten gezahlt wer-den, sondern als einmalige Hil-fen, die zu durchgreifenden mit Kohlevergasung auch den
Bergwerken eine gewisse Absatzsicherung verschaffen können. Zu der Notlage der deutschen Stahlindustrie hat sehr



der ZE

Lamage ne pagange de de

and to have a fire of Alex

Form of Establish

中国的1887年 11.10 Line 1987年

The State of the S

1 2 2

In einem erbitterten Krieg starben in Korea auf beiden Seiten 1.5 Millionen Menschen, fünf Millionen Nordkoreaner flohen in den Süden. Dreißig Jahre danach ist das geteilte Land von einer Entspanning noch weit entfernt. Doch der Wunsch nach Wiedervereinigung blieb lebendig.

Von FRED de la TROBE

Factor of the second of the se Tach Pjöngjang noch 150 Kilo-meter", verkundet ein Weg-weiser neben der sechsspurigen Autobahn von Seoul nach Nor-den kurz vor der entmilitarisierten Zone. Gleich darauf muß der Fahter the second second rer unseres Wagens das flotte Tempo von achtzig Stundenkilometer auf lahme zwanzig drosseln. Der hier in Fernost undurchdringliche Eiserne Vorhang liegt vor uns.

Ein amerikanischer Armee-Bus fährt uns aus dem US-Militärlager Kitty Hawk" in die südliche Hälfte der vier Kilometer breiten ent-militarisierten Zone (DMZ) nahe Panmunjon. Dieser Streifen durchschneidet die koreanische Halbinsel am 38. Breitengrad über 242 Kilometer Länge. Keine Mauer erinnert an Berlin.

doch lassen Stacheldrahtverhaue, Sandsäcke, Panzersperren und Wachttürme keinen Zweifel darüber, daß die Konfrontation zwischen den beiden verfeindeten Landeshälften unversöhnlich geblieben ist. Wie an der Grenze in Deutschland schießen auch hier kommunistische Posten auf Flüchtlinge aus ihrem "Paradies". In diesem Jahr gelang es bisher nur zwei Nordkoreanern, über die DMZ in den Süden zu fliehen.

Vom "Observation Outpost 5" aus gibt uns Leutnant Hall, der begleitende amerikanische Nach-richtenoffizier, einen Lagebericht Vor uns, in dem von den Nordkoreanern kontrollierten Streifen der entmilitarisierten Zone, ist der Ort Pak Cho Ne zu sehen, der eher einem Potemkinschen Dorf ohne Einwohner gleicht. Die Amerikaner sprechen von "Propaganda Village", denn Lautsprecher blasen von dort einen ständigen Strom kommunistischer Agitation nach Süden. Weiter in der Ferne ist die Stadt Kaesong auszumachen. 100 000 Einwohner leben dort, und mit einem 24 Meter hohen Bronzedenkmal läßt sich Diktator Kim II

Im südlichen Teil der DMZ zeichnen sich die Umrisse des Dorfes Tae Sung Dong - bekannter als "Freedom Village" - ab, das 225 Einwohner zählt. Die Bürger dieses Orts, meist Bauern, brauchen keine Steuern zu zahlen und kei-nen Militärdienst zu leisten, müssen aber abends um elf. Uhr in ihren Häusern sein. Wer danach im Freien ist, riskiert, für einen Agenten aus dem Norden gehalten und

werden. Ein trauriger Alltag eines geteilten Landes zeichnet sich hier ähn-lich wie auf der anderen Seite des Globus in Mitteleuropa ab – beides sind Nahtstellen an den Machtsphären von Ost und West. Die beiden schicksalsmäßig verbundenen Nationen, Korea und Deutschland, bekunden denn auch füreinander besonderes Verständnis,

von Militärstreifen erschossen zu

Sympathie und Achtung. In die-sem Jahr begehen sie das hundert-ste Jubiläum der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Beiden gelang auf den Trümmern des Krieges ein erstaunlicher Wieder-aufstieg.

koreanische Halbinsel gleicht aber heute noch einem Vulkan, der jederzeit wieder Feuer speien kann. Die Spannungen zie-hen hier bedrohlicher auf als in Mitteleuropa. Zwei Riesenarmeen stehen sich auf engem Raum feind-lich gegenüber. Nur Waffenstill-stand herrscht hier, kein Frieden. Das bis an die Zähne bewaffhete Nordkores unterhält ein Heer von 782 000 Mann, dazu 2,7 Millionen Angehörige der paramilitärischen Verbände, 2750 Panzer und 610 Kampfflugzeuge. Dem stehen im Süden eine 596 000-Mann-Armee, 2,8 Millionen Reservisten, 860 Panzer und 300 Kampfilugzeuge ge-genüber. Dazu kommen 40 000 amerikanische Bodentruppen und Kampfflugzeuge der pazifischen

Gegenwärtig fehlt jeglicher Kontakt zwischen den beiden feindli-chen Teilstasten, nicht einmal einen Briefverkehr gibt es. Beide Nationen lehnen es strikt ab, sich ge-genseitig anzuerkennen. Sind Delegationen aus Nord- und Südko-rea bei internationalen Konferenzen in dritten Ländern zugegen, so sprechen sie nicht miteinander und gehen sich möglichst aus dem

Wege.
Anders als in Deutschland kämpften Koreaner von 1950 bis 1953 in einem blutigen Krieg gegeneinander, den der rote Diktator Kim Il Sung vom Zaum brach. Die Kampfhandlungen forderten auf beiden Seiten 1,5 Millionen Menschenleben. Fünf Millionen Nordkoreaner flohen in den Süden. Seit 30 Jahren wissen sie nichts mehr von ihren zurückgebliebenen

Familienangehörigen.
Das Schicksal eines Freundes, des 53jährigen Kim Sa Bok, steht für das vieler Südkoreaner. Bis 1945 hatte er mit seinen Eltern und einer jüngeren Schwester in Pjöng-jang gelebt. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs besuchte er seine in Seoul verheinstete ältere Schwester. Nach der Teilung des Landes und erst recht nach dem Korea-Krieg konnte er nicht in den Norden zurück. Nach Abschluß der Schule eröffnete er ein Fuhrge-schäft, das er noch heute leitet. Er weiß nicht ob seine Eltern und seine Schwestern in Nordkorea noch leben.

Lee Sang Mok, der jetzt 61 Jahre alt sein müßte, wurde 1951 von den Nordkoreanern verschleppt. Seine Frau blieb mit fünf Kindern im Süden zurück, und auch sie weiß nicht, was aus ihrem Mann gewor-

Nach allem, was sie während des Korea-Kriegs erlebten – die nord-koreanische Militärwalze überroll-te zunächst den Süden bis auf ei-nen kleinen Zipfel um die Stadt Pusan – ist der Antikommunismus das große einende Band der Südkoreaner. Und bei allen öffentli-chen Umfragen steht Nordkorea immer noch unter den verhaßtesten Staaten an der Spitze. Dennoch wünschen sich 90 Prozent der Bevölkerung, wie erst kürzlich ei-ne Befragung ergab, die Wiederver-einigung der beiden geteilten Lan-

Seit 1972 haben die verfeindeten



Frost an der Demarkationslinie: Ein amerikanischer und ein nordkoreanischer Wachsoldat in der "gemeinsamen Sicherheitszone".

**FOTO: KATHERINE YOUNG** 

koreanischen Staaten mehrere Anläufe unternommen, um die Teilung zu überwinden. Bisher blieben aber alle Versuche erfolglos. Die Regierung in Seoul forderte, daß beide Seiten das Prinzip der Selbstbestimmung, die Demokra-tie und den Frieden achten. Außerdem müßten freie Wahlen stattfinden, eine gemeinsame Verfassung und gesetzgebende Versammlung gebildet werden. Nach einem provisorischen Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen sollten dann schrittweise auflokkernde Maßnahmen wie freier Reiseverkehr, Zusammenführung ge-trennter Familien, Post- und Telefonverbindung, Austausch von Journalisten und Sportlern sowie

Als Auftakt für eine Entspannung verficht Südkorea eine "kreuzweise Anerkennung". Dies Modell sieht vor, daß die koreani-schen Teilstaaten von jeweils dem Weltmacht-Block anerkannt werden, dem sie selbst nicht angehören, um so eine innerkoreanische Annäherung mit dem Ziel der Wiedervereinigung zu erleichtern.

Nordkorea hat diese Vorschläge bisher stets abgelehnt, weil es aus ihnen eine langfristige Zementie-rung der Teilung folgert. Pjöng-jangs Gegenvorschlag fordert als Vorbedingung den Rücktritt des südkoreanischen Präsidenten Chun Doo Hwan und seiner Regierung sowie den Abzug der ameri-kanischen Truppen aus dem Süden. Dem soll dann eine gesamtkoreanische Delegiertenkonferenz folgen, die eine Konföderation der

KOREA Japanisches

beiden Teilstaaten zu bilden hätte in der jeweils die beiden Ideologien, lokalen Verwaltungen und Lebensstile erhalten bleiben sol-

Die Regierung in Seoul hält den Vorschlag Pjöngjangs für ein Täu-schungsmanöver, das eine kommunistische Unterwanderung des Südens ermöglichen soll. Im übrigen halte sich der Norden die Tür offen, die Wiedervereinigung unter kommunistischen Vorzeichen mit Waffengewalt zu erreichen. Dafür spricht der verstärkte militärische Aufbau Nordkoreas, das in diesem Jahr 20 Prozent seines Bruttosozielprodukts für Rüstung ausgibt.

Beim Vergleich der politischen undemokratischer Mängel als der wesentlich freiere Staat besser ab. Der Norden hält die Rekorde, das unfreieste, ideologisierteste und abgeschlossenste Land der Welt zu sein. Über 100 000 politische Gefangene sitzen in den sowjetischen "GULag" ähnlichen KZ ein. Ein übersteigerter Personenkult gilt dem "Großen Führer", Genosse Kim Il Sung Sein Sohn, Kim Jong II, ist in dynastischer Manier als Nachfolger des Vaters ausersehen.

Im Süden berrscht unter dem ehemaligen Fallschirmjäger-General Chun Doo Hwan eine strenge Spielart "koreanischer Demokratie", die sich auf das konfuzianische Denkmodell der nationalen Harmonie unter starker Führung stützt. Für eine legitime Opposi-tion ist wenig Platz. Unruhige Studenten sind unter scharfer Kontrolle, Regierungsgegner teils stark überwacht, teils im Gefängnis. Un-politischen Kreisen bleibt jedoch viel persönliche Freiheit.

Wirtschaftlich fällt die Überle genheit Südkoreas noch krasser ins Auge. Obwohl die südliche Hälfte der Halbinsel 1945 vorwiegend die Reiskammer des Landes und der Norden das Industriege biet waren, ist der Süden von einem im Krieg zerstörten Land seit den sechziger Jahren zu einem industriellen Schwellenland mit beachtlicher Wirtschaftskraft aufgestiegen. Im Rahmen straffer staatlicher Zielsetzung ist eine liberale Marktform geblieben.

Dem steht im Norden eine totalitäre Planwirtschaft mit den be kannten Fehlleistungen kommunistischer Staaten gegenüber. Das jährliche Außenhandelsvolumen Nordkoreas beläuft sich auf nur 7,3 Milliarden Mark, im Süden sind es dagegen 120 Milliarden Mark. Bei 18 Millionen Einwohnern im Norden beträgt das Pro-Kopf-Einkom-men 1900 Mark, im Süden, wo nunmehr 40 Millionen Menschen le-hen sind es 4550 Mark. (SAD) ben, sind es 4550 Mark.

## Szenenwechsel: "Power gibt's ia hier auch nicht mehr"

In der Berliner Hausbesetzer-Szene geht der Frust um. Der Rückmarsch aus der Illegalität in eine bürgerliche Existenz hat begonnen. Die Autonome Zeltstadt Chaotenburg" wurde diese Woche freiwillig geräumt -Anzeichen dafür, daß die Träume von der "Gegengesellschaft"

Von F. DIEDERICHS

er rote Teppich, den die Bewohner der Zelte unweit des Charlottenburger Schlosses in den Sand drapiert hatten, um "die Staatsmacht gebührend zu empfangen", wurde ebenso wieder eingerollt wie die Planen, unter denen 150 ehemalige Hausbesetzer zwei Wochen lang nach der Räumung von fünf besetzten Gebäuden im Bezirk Charlottenburg dem Traum ihrer selbsterrichteten "Gegengesellschaft" nachhingen.

Als zu Beginn dieser Woche in einer der täglichen Gesprächsrunden, dem "Plenum", die Mehrheit der "Bürger der autonomen Zeltstadt Chaotenburg" beschloß, das ohnehin nach einem abgelaufenen Ultimatum und wegen der anstehenden polizeilichen Räumung auf Sand gebaute Zeltlager aufzugeben, murrten nur noch wenige. Wir haben die ständige Unsicher-helt einfach satt", redeten jene Besetzer ihren Gesinnungsgenossen ins Gewissen, die schon begonnen hatten, für den Fall eines "polizeilichen Besuches" auf der ehemali-gen wilden Müllkippe Abschuß-rampen für Benzin-Raketen zu zimmern.

Die Ankundigung der Zeltstadtbewohner, nun in provisorischen Unterkünften für ihre politischen Ziele weiterzukämpfen, mag eher der Selbstermunterung dienen -Power", so klagte ein altgedienter, Besetzer aus Kreuzberg, der sich auf dem hölzernen Aussichtsturm der Zeltstadt in der Sonne aalte, gibt's ja hier auch nicht mehr."

Auch das nach der Räumung der

von ihnen illegal bewohnten Häuser vor der Zeltstadt aufgezogene Transparent "Trotz Räumung, wir holen uns die Zukunft" ver-schwand zu Wochenbeginn wieder in einer der Holzkisten, ebenso die Grünpflanzen oder der handgemalte Pfeil mit der Aufschrift "Latrine". Den Glauben an eine Zukunft ihrer autonomen Lebensform, die sich für die meisten bislang als Gruppenerlebnis im illegalen Abenteuer darstellte, tragen nur noch wenige der jungen Menschen in ihren Herzen. Das Traumland derer, die als "no future"-Bewegung starteten und dennoch mit einem Hunger nach Intensität" auf die "Suche nach neuer Innerlichkeit" gingen, so eine Analyse des Berliner Senats, birgt heute Alptraume. "Ich bin's leid, nicht mehr schla-

fen zu können, weil ich denke, gleich räumen sie dich ab", be-gründete ein Leser der alternativen "Tageszeitung" in einer Zuschrift sein Motiv, das ihn zum Verlassen der besetzten Häuser oder gar zum Ausstieg aus der Szene veranlaßt hat. Und er steht mit dieser Einstellung nicht allein.

Je konsequenter Berlins Innensenator Heinrich Lummer die Zahl der illegal bewohnten Häuser von über 200 auf nunmehr 59 Gebäude verringerte, je deutlicher vollzog sich in der "Szene" ein Bruch.

Die erste Ernüchterung hatte sich schon 1981 eingestellt, als der "Tuwat"-Kongreß in den Sommermonaten nur ein kleines Häuflein derer an die Spree zog, von denen sich die einheimischen Häuserkämpfer neue Inspirationen für ih-re Attacken gegen die Sanierungs-politik des Berliner Senats erhofften. Doch an jenen heißen Tagen ging die Bewegung "lieber baden als besetzen", wie das heute längst schon eingestampfte Szeneforum "Besetzerpost" damals kritisch

Wernerkte.
Wenig später zogen auch die anfangs so gerühmten "Telefonketten" ("Kommt in die Adalbertstraße, der Zauber geht los") bei Rāumungen nicht mehr die erhoffte Sympathisantenschar an die Orte der Desillusionierung, und wieder-um mäkelte die "Besetzerpost": "Junge, warum laßt ihr uns hän-

Im September 1981, beim Tode des 17jährigen Klaus-Jürgen Rat-tay aus Kleve, der in seiner rheinischen Kleinstadt "no future" sah, zwecks neuer Sinnfindung an die Spree trampte und von einem Li-

nienbus überrollt wurde, als er die-sen mit Steinen attackierte, reagierte die gesamte Szene noch einmal mit vehementen Konfrontationen, die später, wie beim Be-such Ronald Reagans im Juni 1982, schon wochenlang systematisch vorbereitet und angeheizt werden mußten. Plünderungen und Brandstiftungen als Resultat einer Bereitschaft zur Gewalt, die von einem Teil der Bewegung mit dem Slogan "Freiheit für alle, sonst pau-Krawalle" propagiert senlos

Doch immer häufiger rief die Bewegung zu Vollversammlungen und Diskussionsrunden, um die Gräben zuzuschütten, die sich nicht nur zwischen Mietskasernen und Zille-Hinterhöfen auftaten, wo die Abrißbirne regierte. Deutlich zeigt sich bei diesen stundenlangen "Meetings" die Kluft zwischen denen, die in Verhandlungen mit dem Senat und den Wohnungsbaugesellschaften eine friedliche Nutzung ihrer besetzten Objekte anstreben, und denjenigen, die "mittlerweile im Protest etabliert sind", so die Analyse des Senats zur "Lage der Jugend". Letztere ist eine Gruppe, die jedes Angebot ab-lehnt, das auf den Ausgleich der unterschiedlichen Interessen abzielt, und die Besetzungen nur als eine Stufe in der "großen" Ausein-andersetzung mit Gesellschaft, System und Staat ansieht.

Diese Trennungslinie zeigt sich heute in schärfsten Konturen. Im Bezirk Tiergarten kauften kürzlich die ersten 48 von über 1000 in Berlin polizeilich angemeldeten Haussetzern nach zweijährigem Leben in der Illegalität das von ihnen besetzte Mietshaus, Baujahr 1891. Der Preis: eine halbe Million Mark für 43 Wohnungen und die Kritik Gesinnungsgenossen: "Nun seid ihr ja wieder in der Bürgerlichkeit, von der ihr doch wegwollt." Der Quadratmeterpreis betrug sensationell günstige 238 Mark – zudem können die Ex-Besetzer heute als Eigentümer rund 1,7 Millionen Mark öffentliche Mittel zur Förderung der Hausmodernisierung beantragen.

Der Kauf dieses einst illegal besetzten Hauses, der freiwillige Auszug aus einem weiteren Gebäude in Tiergarten zu Beginn dieser Wo-che – von den Besetzern als "selbstbestimmte Räumung" de-klariert – und nicht zuletzt das Verschwinden der "Autonomen Zeltstadt Chaotenburg" bestätigen die Tendenz, die Innensenator Lummer als "Trend zur Rückkehr in die Bürgerlichkeit" kennzeichnete.

In den Stadtmagazinen "tip" und "zitty" häuften sich in den vergangenen Monaten die Chiffre-Anzeigen, in denen frustrierte Szene-

Jünger Gleichgesinnte zum Immo-bilienkauf suchen. Neben dieser Rückkehr zum so verteufelten kapitalistischen Eigentumsdenken dokumentieren zudem die nahezu 50 bis heute abgeschlossenen Nutzungs-, Miet- und Duldungsverträge für besetzte Gebäude den Wunsch der Jugendlichen, ihre selbstgeschaffenen "rechtsfreien Räume" zu verlassen, bevor die Räumkommandos das vermeintliche Idyll einer glückseligen Insel in der Großstadt beenden.

Die Erkenntnis, daß "nichts mehr läuft", ist im gleichen Maße gewachsen wie "die Bereitschaft zur Kooperation, zu gemeinsamem Suchen nach Lösungen und Handeln", wie der Jugendbericht des Senats feststellt. Und: Berührungsängste sind bei allen Beteiligten geringer geworden." Zwischen Senat und Trägern der Protestbewegung gibt es heute Kontakte, gemeinsame Zielvorstellungen und erste Formen der Zusammen-

Doch jene, die reden und verhandeln, leben auch mit der Furcht vor Racheakten aus der eigenen Bewegung. Eine kleine Gruppe, aber eine wirksame sei es, die als "ideologisch fixierter Protestträger Druck auf gesprächsbereite Jugendliche ausübt", so der Senatsbericht. Die Bedrohung derer, die gelernt haben, geht vor allem von jenen aus, die ideologisch auf der Linie der RAF liegen und militante Mittel zur Durchsetzung ihrer Ideologien bejahen. So werden auch die Brandanschläge im Frühjahr dieses Jahres gegen öffentliche Ge-bäude und Baugesellschaften weniger als ein neues Aufflackern der gesamten Protestbewegung denn vielmehr als Taten radikaler Einzelgänger gewertet.

Polizeiliche Erkenntnisse spre-chen dafür, daß die Bombenleger aus dem Kreis derer kommen, die mit der radikalsten Form von Terror sympathisieren: Anhänger einer Gruppe, die sich selbst als "le-gale RAF" bezeichnet und in Untergrund-Druckschriften Freizeitterrorismus" aufruft. Innen sind die Menschen, die Häuser auf der Suche nach neuen Wohnund Lebensformen besetzten. ebenso fremd wie deren Wunsch nach "neuer Innerlichkeit". Mit dem Szene-Slogan "Gefühl und Härte" verbindet diese radikale

Wie die Zelte von "Chaotenburg verschwanden, so scheint auch der Elan derer zu verpuffen, die in der Vergangenheit mit dem Symbol des schwarzen Blitzes auf ihren Jacken hinter schockfarben ge-tünchten Hauswänden Berlin den Ruf einer Stadt des ständigen Un-

Minderheit nur das letztere Wort.

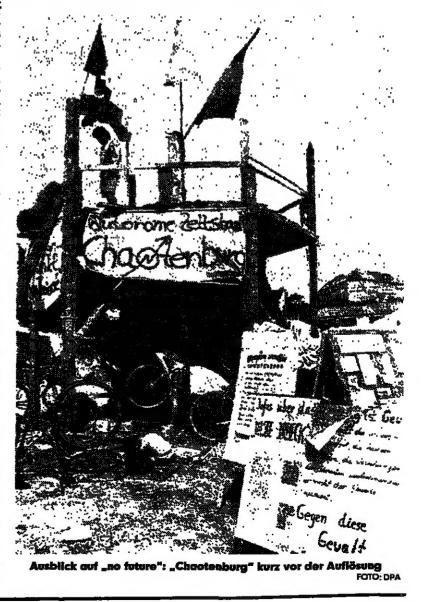

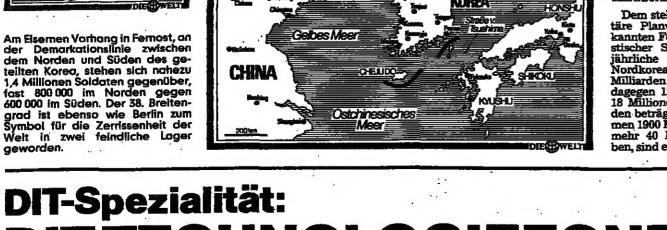

## DIT-TECHNOLOGIEFONDS Zukunftswerte

Fähigkeit und Kraft zur Innovation bestimmen die Zukunft moderner Volkswirtschaften. Sie stärken die Produktivität durch die Entwicklung neuer Fertigungstechniken und lassen neue Produkte entstehen. Die Bereitschaft, in Forschung und Entwicklung zu investieren, zahlt sich also aus. Kaufen Sie Anteile des DIT-TECHNOLO-GIEFONDS. Er erschließt Ihnen den wirtschaft-

lichen Erfolg des technologischen Fortschritts durch Beteiligung an Gesellschaften aus dem Bereich der Technologie, die ein überdurchschnittliches Ertragswachstum erwarten lassen.

Das hohe Maß an Spezialisierung stellt besondere Anforderungen an die sorgfältige Auswahl der richtigen Wertpapiere. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Wertpapieranlage und ein umfas-

sendes weltweites Informationssystem sprechen

Der DIT-TECHNOLOGIEFONDS wendet sich an bewegliche Anleger. Ihr Gesprächspartner bei der Dresdner Bank, der HYPO-BANK, der BHI oder der Westfalenbank berät Sie gern.

DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST, Postfach 2685, 6000 Frankfurt 1



#### **Moderne US-Raketen** für Israel

DW. Jerusalem/Washington Israels Verteidigungsminister Mosche Arens hat Vergeltungs-schläge für Überfälle auf seine Sol-daten angedroht. Nach einem Bericht des israelischen Rundfunks sagte Arens in Haifa, die Vergeltungsaktionen würden härter ausfallen als die Überfälle selbst. Der Minister hatte zuvor israelische Stellungen in den libanesischen Schuf-Bergen besucht. In Libanon waren am Montag durch die Explosion einer Mine zwei israelische Soldaten ums Leben gekommen und 16 verwundet worden.

Der mit Israel verbündete libanesische Milizchef Saad Haddad hat nach einem Bericht des israelischen Fernsehens von der israelischen Armee Aktionsfreiheit zum Vorgehen gegen Guerrillaüberfälle in Süd-libanon verlangt. Haddad sagte, Israel sollte sich aus den Schuf-Bergen zurückziehen und seine Truppen in Siidlibanon konzentrieren. Das US-Verteidigungsministe

rium hat den Kongreß von seiner Absicht informiert, Israel die mo-dernsten amerikanischen Luft-Boden-Raketen vom Typ "Sparrow" zu liefern. Damit sollen die israelizu liefern. Damit sollen die israen-schen Kampfflugzeuge des Typs F 15 ausgerüstet werden. Für die 150 "Sparrow"-Raketen soll Israel 52 Millionen Dollar bezahlen. Die neuen zielsicheren Raketen sind weniger empfindlich gegen elektroni-sche Störungen durch den Gegner als vergleichbare Geschosse.

UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar ist über das Vorgehen der israelischen Behörden in Hebron "tief besorgt". Die Absetzung des Bürgermeisters und die Verhängung einer Ausgangssperre, nach-dem in der Stadt ein junger Israeli ermordet worden war, müßten zwangsläufig "die Spannung in der Region. erhöhen", sagte Perez de Cuellar am Dienstag. Seine Stellungnahme wurde von einem UNO-Sprecher in New York veröffentlicht.

#### **Protestkundgebung** in Georgien

Rund hundert Menschen haben in Tiflis, der Hauptstadt der Sowjetrepublik Georgien, für die Freilas-sung von zwei inhaftierten Studenten demonstriert. Die beiden Studenten, deren Namen mit Erakli Ereteli und Paata Sageretze angegeben wurden, waren verhaftet wor-den, nachdem sie am 19. Juni die Bevölkerung auf Flugblättern aufgefordert hatten, die Feiern zum 200. Jahrestag der Eingliederung Georgiens ins Zarenreich zu boy-kottieren. Wie es in Moskau gestern hieß, sind während der Protestkundgebung am Montag 20 Personen vorübergehend festgenommen

#### Für Beibehaltung von Stingls Monopol

Alle drei Gruppen, die im Ver-waltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg sitzen, haben sich gestern in einer Sitzung dafür ausgesprochen, das Arbeitsver-mittlungsmonopol der Bundesanstalt unangetastet zu lassen. Es wird daran festgehalten, daß bis auf die im Arbeitsförderungsgesetz geregelten Ausnahmen allein der Bundesanstalt die Vermittlung von Arbeitsplötzen und Aushildung Arbeitsplätzen und Ausbildungs-stellen vorbehalten bleibt. Allerdings wird eine größere Flexibilität bei der Zusammenarbeit mit Dritten befürwortet, das heißt, un-entgeltliche Vermittlungsaktionen von Verbänden beispielsweise sollen nicht mit einem Bußgeld geahndet werden.

Kritik, unter anderem vom baye Ministerpräsidenten Strauß CDU), hatte das Monopol ins Gerede gebracht.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U.S. A. is US-Dollar 385,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional malling offices. Postmester: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs N.J.

## Handlos kein Thema für den Parteitag?

Von PETER SCHMALZ

Bayerns Finanzminister Max Streibl, der mächtigste unter den zehn Bezirksvorsitzenden der CSU, schüttelt den Kopf über Franz Handlos, den Abtrünnigen aus der Bonner CSU-Landesgrup-pe, der seit seinem Parteiaustritt am vergangenen Samstag der erste am vergangenen samsteg det etst parteilose Abgeordnete der zehn-ten Legislaturperiode ist. "Ich ver-stehe nicht", meint Streibl, "war-um er die Chance verschenkt hat, seine Kritik auf dem Parteitag vor den Dutzenden von Journalisten vorzutragen. Das große Aufsehen wäre ihm sicher gewesen - und austreten hätte er danach immer noch können."

Als Führungsmitglied der Partel ist Streibl jedoch der bekannte Ablauf angenehmer, denn nun ist er sicher: "Handlos wird kein Thema des Parteitags sein." Zumindest nicht am Rednerpult, wo zu diesem Thema allenfalls einige ironisch-bissige Bemerkungen von Franz Josef Strauß zu erwarten sind. Doch unter den 1100 Delegierten

#### **Landesbericht Bayern**

werden die Spekulationen über die Hintergründe dieses einmaligen Schrittes – immerhin ist Handlos der erste CSU-Bundestagsabgeordnete, der sein Parteibuch zurückgab - ebenso anhalten wie die Vermutungen über die weiteren Pläne des niederbayerischen Poli-

Denn während die Parteiführung ein "Rumoren" an der Basis nicht sieht, zeigte sich die wahre Stimmung auf einem Parteitag im Landkreis Augsburg. Unter dem Beifall der 170 Delegierten rügte ein CSU-Kommunalpolitiker, das "Wendemanöver" von Strauß sei etwas zuviel und schwer verständlich". Der Sinn einer CSU-Mitgliedschaft könne nicht darin bestehen, "zu allem ja und amen zu sagen", was die Perteispitze mache. Und der Bundestagsabgeordnete Walter Althammer warnte, Handlos wegen seiner Kritik am Milliardenkredit "in irgendeiner Weise niederzuknüppeln". In den aktuellen Berichten über

den "Robin Hood im Bayerischen Wald", der durch erfolgreichen Kampf gegen Bürokratie und Ver-waltung eine große Popularität in seinem Wahlkreis erreichte und zum Bundestagsabgeordneten mit der höchsten Prozentzahl (73,6 am der nochsten Prozentzam (13,0 am 6. März) aufstieg, fehlen bedeuten-de Strecken der politischen Ent-wicklungsschiene von Handlos, die eine frühe Distanzierung zu Strauß dokumentieren. Der junge CSU-Mann Handlos hatte in den sechziger Jahren engen Kontakt zu politischer Ziehvater wurde. Hu-ber war als Kultus- und Finanzminister sowie als Fraktionsvorsit-

sterpräsidenten anpeilte, aber rechtzeitig vor dem nach München drängenden Strauß auf den Präsidentenstuhl der Bayerischen Lan-desbank auswich, er galt auch als einer der erbitterten ideologischen Gegenspieler von Strauß innerhalb der Partei. Als Mitglied des "Pe-tra" Kreises, der sich unter Füh-rung des legendären und gegen jede weltanschauliche Öffnung op-pomierenden Alois Hundhammer regelmäßig traf, vertrat Huber eine prononciert römisch-katholische und altbayerisch-vaterländische Linie gegen die unter Strauß vor-anschreitende Umwandlung der CSU in eine mit modernem Mana-gement geführte Sammelpartei. Huber holte Handlos dann als Pressesprecher in die Fraktion, de-ren Mitglied er für zwei Jahre wur-de. Der von Handlos maßgehlich initiierte Versuch, die Vorausset-zungen für einen Privatfunk zu schaffen, mobilisierte ein Volksbegehren, das just das Gegenteil er-reichte: Die öffentlich-rechtliche Rundfunkstruktur wurde verfas-sungsrechtlich zementiert und Handlos verlagerte sich in den

Bundestag.

Mehr Gesprächsstoff wird am
Rande des Parteitags, der hauptsächlich der Kommunalpolitik zur Vorbereitung der Kommunalwahl im kommenden Jahr gewidmet ist, die Frage nach den Zukunftsplädie Frage nach den Zukunftspla-nen des abtrümigen Ex-Partei-freundes liefern. Wie ernst sind sei-ne Worte zu nehmen, er werde eine eigene Partei gründen und er sei überzeugt, "daß viele in der CSU so denken wie ich und auf die Möglichkeit warten, zur Verwirkli-chung der seit Jahren von den der CSU CSU versprochenen Ziele mitzu-wirken". Es gibt bereits ernstzu-nehmende Hinweise, wonach Handlos über detaillierte Absprachen und Abmachungen mit noch ungenannten Kreisen verfügt, die ihm den Start zumindest finanziell ermöglichen können.

Denkbar wäre der Versuch, eine Partei nach Art der Bayernpartei zu gründen, die in den 50er Jahren der große konservative Rivale der CSU war und im Wirbel um die sogenannte Spielbankaffäre zur politischen Bedeutungslosigkeit herabgesunken ist. Schon werden in Bayern Spekulationen vernehm-ber, hinter solchen Plänen könnte die CDU stecken, die seit ihrer Satzungsänderung auf dem Kölner Parteitag, die eine Ausdehnung auf Bayern erlaubt, des wachsamen Mißtrauens ihrer bayerischen Schwester sicher sein kann.

Aber womöglich verwelken die Partei-Ambitionen des derzeit par-teilosen Franz Handlos ebenso schnell wie die unionsinternen Aufregungen um jene Kölner CDU-Anderung, die tagelang die Schlagzeilen beherrschte und nun auf dem CSU-Parteitag, auf dem damals sogar eine CSU-Retourkutsche durch eine eigene Satzungsänderung erwartet wurde, keine zender im Landtag nicht nur ein Rolle mehr spielen wird.

## Berlin spielt den Vorreiter

Als erstes Bundesland Rückkehrhilfe für Ausländer beschlossen / SPD skeptisch

F. DIEDERICHS, Berlin

Der Vorstoß des Berliner Senats, vor den geplanten Rückkehrhilfen der Bundesregierung für Ausländer als erstes Bundesland ein eigenes Landesprogramm zur Rückkehrförderung zu beschließen, wird in der Stadt kontrovers beurteilt. Während der am Dienstag ge-troffene Beschluß der CDU/FDP-Koalition von der CDU-Fraktion Koalition von der CDU-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses begrüßt wurde, äußerte sich die SPD-Fraktionssprecherin Helga Korthaase skeptisch zur Wirksamkeit der beschlossenen Förderung. Die Initiative erzeuge ebenso wie die Ankündigung des Bundesingen eine Rückkehr zu nenministers, eine Rückkehr zu fördern, "große Verunsicherung besonders unter den türkischen Mitbürgern\*, erklärte die SPD-Politikerin.

Die Berliner Rückkehrhilfen können von Samstag dieser Woche an von ausländischen Arbeitneh-mern aus Nicht-EG-Staaten in Anmern aus Nicht-Kü-Staaten in An-spruch genommen werden. Vor-aussetzung für den Zuschuß aus der Landeskasse ist allerdings, daß das durchschnittliche Familienein-kommen der Rückkehrwilligen nicht wesentlich über den Richt-sötzen der Sozielbilge liest. Weiter sätzen der Sozialhilfe liegt. Weiterhin dürfen keine Ansprüche auf die geplanten bundesrechtlichen Rückkehrhilfen bestehen. Die

#### **FDP** fordert "Doppelbeschluß" für die Umwelt

E. NITSCHKE, Bonn

Umwelt-Doppelbeschluß" der Bundesregierung ha-ben für die FDP gestern in Bonn der ehemalige Bundesinnenmini-ster Gerhart Baum und sein ehemaliger Staatssekretär Peter Men-ke-Glückert gefordert. Danach soll in der Bundesrepublik Deutschland im Alleingang und notfalls ohne vorherige Abstimmung in den Gremien der Europäischen Gemeinschaft bleifreies Benzin ab 1985 eingeführt werden, falls durch Verhandlungen in Brüssel ein ge-meinsames Vorgehen mit dem Ziel einer Abgasentgiftung von 90 Pro-zent nicht erreicht werden kann.

Die Umweltpolitik der Regierung wurde von Baum und Menke Glückert voll bejaht, da "der neue Bundesinnenminister das fortsetzt, was wir auf den Weg gebracht ha-ben". Allerdings müsse man "mehr Akzente" fordern, ein "Umwelt-schutz ohne Zähne" sei nicht vor-

Im einzelnen fordert die FDP für 28 Millionen zugelassene Kraft-fahrzeuge im Lande etwa haibjäh-rige TUV-Abgaskontrollen, die durch eine zusätzliche Plakette am Baum gab zu, "daß dies nach Bürokratie aussieht", aber das bedrohliche Waldsterben und der Schutz der Gesundheit des Menschen machten dies notwendig.

Rückreisenden müssen zudem erklären, daß sie keine Schulden ge-genüber öffentlichen Kassen haben und sie auf Dauer in ihr Heimatland zurückkehren werden.

Die Rückkehrförderung, für die der Berliner Jahresetat 1983 vor-erst 500 000 Mark vorsieht, ist in eine pauschale Reisekostenhilfe und eine pauschale Umzugskostenhilfe gegliedert. Die Reiseko-stenhilfe beträgt beispielsweise für Fahrten in die Türkei 350 Mark für Erwachsene und 200 Mark für Kinder unter 12 Jahren. Die Umzugskostenhilfe für den Haushaltsvor-stand ist nach Zielländern gestaf-felt, die Pauschalen reichen von 1400 Mark (Jugoslawien) bis zu 2000 Mark (Türkei). Für jeden weiteren Familienangehörigen werden weitere Zuschüsse erteilt, der Höchstbetrag der Umzugsförderung wurde bei 5000 Mark fixiert.

Bei dem Berliner Programm zur Bei dem Berliner Programm zur Rückkehrförderung, für das heute schon 200 Anträge vorliegen, handelt es sich nach Aussage von Sozialsenator Ulf Fink (CDU) um "kein gigantisches Rückführungsprogramm, sondern konkrete Hilfestellungen". Er sieht eine Entlastung des Landeshaushaltes durch das Förderprogramm, da Berlin bei einer Rückkehr von ausländischen Franklien von der Zahlung von Son Familien von der Zahlung von So-

Die Zielgruppe des Hilfspro-gramms umreißt Fink mit den der-zeit in Berlin ansässigen rund 6000 ausländischen Sozialhilfeempfän-gern und ingesamt 16 000 arbeitslo-sen Ausländern, darunter 8000 Tür-ken.

Die von der Bundesregierung im Juni dieses Jahres beschlossene Gesetzesmaßnahme zur Rückkehrförderung werde von den von Berlin beschlossenen Hilfen nicht be-rührt, erklärte Fink. Die Berliner Initiative stelle vielmehr eine "sinnvolle Ergänzung des Bundesgesetzes für einkommensschwäche ausländische Arbeitnehmer in Ber-lin" dar. Nach Worten Finks ist die Nachrangigkeit der Berliner Rück-kehrhilfen sichergestellt

Die von Bonn vorgesehenen Rückkehrhiffen seien, im Gegen-satz zu Berlin, an die Bedingung geknüpft, daß ausländische Arbeit-nehmer durch Konkurs oder Beriebsstillegung ihrer Firma ar-beitslos geworden sind oder seit mindestens einem halben Jahr kurzarbeiten. Die Berliner Förderung soll vorerst unbefristet gelten, die Regelungen des Bundes sehen begrenzte Ansprüche wie eine ge-zielte Rückkehrprämie oder die vorzeitige Einlösung von Renten-ansprüchen oder Sparleistungen

## FDP handelte zu spät

Hessens Liberale nur auf Platz fünf des Stimmzettels

"Ich gehe davon aus, daß die Wähler der FDP der Kunst des Lesens machtig sind." Damit trostet sich Wolfgang Gerhardt, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der hessischen FDP, über ein Mißgeschick hinweg, das seine Partei bei der Landtagsneuwahl am 25. September unter Umständen wichtige Stimmen kosten kann. Die FDP wird auf dem Stimmzettel nämlich nicht nur hinter den Grünen, sondern auch noch hinter den von abtrünnigen Freidemokraten gegründeten "Liberalen Demokraten" rangieren müssen.

Schuld ist das hessische Landtagswahlgesetz in der Fassung von 1974. Entscheidend sind die Paragraphen 29 und 30, die schon aus dem Jahre 1948 stammen, bisher aber von niemand beanstandet wurden. Sie regeln die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel: zuerst die Parteien, die im Parlament vertreten sind (seit der Wahl 1982 nur noch CDU, SPD und Grüne), dann die Wahl-vorschläge der übrigen Parteien "in der Reihenfolge des Eingangs beim Wahlleiter".

Die zahlenmäßig unbeder "Liberalen (Bundesvorsitrzender der frühere hessische Landtagsabgeordnete Uli Krüger) waren die Schnellsten und holten sich den Platz 4. Die

FDP mit ihren knapp 9000 Mitgliedern, die – so Gerhardt – "immer hin ja noch die Basis mitreden lassen muß", landete auf Platz 5, dicht dahinter die DKP auf Platz 6. Daß es da beim Wähler Verwechslungs-gefahr zwischen den Plätzen 4 und 5 geben wird, mag niemand aus-schließen, zumal die Ressen-FDP ihre Wahlkämpfe zuletzt mit dem Slogan "FDP – die Liberalen" führte

Das Kuriose bei diesem Wettlauf der Listenvorschläge ist die Tatsache, daß die wichtigste Vorausset-zung für das Stattfinden der Neuwahl überhaupt noch nicht vorhanden ist: der Beschluß zur Auflösung des Landtags. Dies wird Anfang August erfolgen, Am 26. August soll dann offiziell erst über die ilassung der Wahlvorschläge entschieden werden. Dennoch gilt danach die Reihenfolge, in der die Kandidatenlisten eingegangen

. In anderen Bundesländern gel ten andere Regekungen, die einen solchen Wettlauf ausschließen. In Rheinland-Pfalz 'zum Beispiel kann jede Partei fest mit dem Platz auf dem Stimmzettel rechnen, den sie mit ihrem Ergebnis beim letztenmal erreicht hat. Nur neu hinzu kommende Parteien müssen sich dahinter einreihen: nach dem Alphabet. Auch beim Bundestag gilt übrigens bei den Splitterparteien die alphabetische Reihenfolge.

#### **Polens KP** wirbt um Katholiken

Die Polnische Vereinigte terpartei hat sich offensicht dem Hinweis veranlaßt ge daß Katholiken in ihren willkommen sind. Ein Leit des theoretischen Partei "Zycie Partii" widmete siel Thema "Darf ein Gläubige clied der Partei sein?" Gerad sei dies erwünscht, heißt es i Artikel, nicht zuletzt auch gen, weil sich gegenwärtig "
tunisten" und "linksradikalrerisches, atheistisches Übstum" in der Partie die Waag ten. Schon Marx habe gesen der "Atheismus nicht Von zung zur Mitgliedschaft" in-kommunistischen Partei u dürfe, und Lenin habe Christ sogar Priester", in seiner willkommen geheißen. Und len, so berichtet das Parte weiter, musse man schließli von ausgehen, daß die überv de Mehrheit des Volkes, da vornehmlich die Arbeiter un ern, gläubige und praktizi Christen sind. Schließlich auch der neunte außerorder KP-Kongreß im Jahre 1981: dieser Hinsicht deutlich 20 emeldet. Allerdings dürfte beiter, Bauern und Angehöri Intelligenz, die der KP be wollen, nicht unkritisch gege der Kirche sein, sie seien vie verpflichtet, sich für einen log zwischen Staat und einzusetzen. Verboten aber jedem Falle, im innerparie Raum Kirchenwerbung zu

#### Börner: Respekt Paris vor Wallmann

Großen Respekt hat derhei Ministerpräsident Holger 1 (SPD) seinem Gegenspieler Wahl am 25. September, dem fürter Oberbürgerweister Wallmann (CDU), gezollt Hustrierten "Bunte" erklärt. ner. "Ich halte ihn (Wallmar einen klugen und guten Po-Ich nehme den Wahlkampf Ich nehme den Wanksamp )
wegs leicht. "Wallmann habe
Lebensweg, der geprägt sei
Bonner Erfahrungen und konalpolitische Erfolge. Der
Landesvorsitzende sei ein et
nehmender Gegner. Er, Bön be Wallmann einmal gesagt aind ein echter Konservative sei nicht diffamierend genei wesen, versicherte der Minist-sident. Er habe vor konsev Persönlichkeiten "einen

Respekt". Auf die Frage, obersichvo könne, mit Wallmann eine Koalition zu bilden, antworte ner. "Er hat sie mir ja z angeboten Ich habe sie z abgelehnt."

#### Jochimsen begrü Vorstoß von Wo

J. G. Des "Das Trennende wird viel ger, das Verbindende imm Be." Mit diesem positiven kommentierte der nordrheit fälische Wirtschaftsministe fessor Jochimsen (SPD) w Presse die neue stahlpolitist itiative des CDU-Oppositio rers Worms (WELT vom Übereinstimmung sieht er lem in dem Kardinalpun CDU-Initiative, daß Staatshi die notleidende Branche nu fließen soll, wenn die Unt men sich zu strukturbesse Fusionen zusammenfinden: jetzt ist ja nur noch Klöckne an solcher notwendigen No nung interessiert." mahnte Jochimsen die Bun gierung, das für Nordrhein-N len gravierende Kohle/Stab blem nicht ungelöst übe Sommerpause" zu schleppe Existenzangst Hundertaus von Arbeitnehmern wachst Tag zu Tag. Nicht zuietzient sich aus der weiteren Verspung der überfälligen Montableme im weitaus größten Buland ein "Konjunkturkiller den in der Gesamtwitschaft hin nur sehr zögernd einselt hin nur sehr zögernd einsetzt Aufschwung.

#### Duarte: Erwartung erfüllt Bonn soll aber Botschafter für Salvador früher entsenden

BERNT CONRAD, Benn Präsidentschaftskandidat der Christlichen Demokraten in El Salvador, Napoleon Duarte, hat sich befriedigt über die von der Bundesregierung zugesagte Unter-stützung des Demokratisierungsprozesses in seinem Lande gezeigt. Meine Erwartungen haben sich erfüllt", sagte Duarte gestern nach Gesprächen mit Bundeskanzler Helmut Kohl, Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, Ent-wicklungshilfeminister Jürgen Warnke und führenden Politikern

Besonders erfreut zeigte sich der frühere Präsident von El Salvador über die Aussicht, daß Bonn bald wieder einen Botschafter in den von Guerrillakämpfen erschütterten mittelamerikanischen Staat entsenden wird und auch die Entwicklungshilfe wiederaufnehmen will Allerdings kritisierte Duarte

die Absicht der Bundesregierung, "erst nach den bevorstehenden Wahlen in El Salvador zu handeln". Er habe den Bundeskanzler und den Außenminister daher gebeten, schon dann einen Botschafter zu entsenden, wenn der offizielle Wahltermin bekanntgegeben ist, sagte Duarte. "Das würde den De-

## Bonn: Mehr Hilfe für Afghanistan

Die Hilfsorganisation HELP betreut 375 000 Flüchtlinge in Pakistan

Die Bundesrepublik Deutsch-land ist gegenüber den afghani-schen Flüchtlingen in Pakistan und Iran weiterhin großzügig: Über die parteipolitisch neutrale Organisation HELP flossen den Flüchtlingen im vergangenen Jahr rund 1,9 Millionen Mark in Form desregierung auf eine parlamenta-rische Anfrage des Mitglieds des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Jürgen Todenhöfer. 1982 haben die Flüchtlinge aus Afghanistan 22 Prozent und damit den relativ höchsten Anteil huma-nitärer Hilfe der Bundesregierung rungs-Stellungnahme weiter.

heißt es in dem Aufruf des Mini-sters. "Sie haben ihre Heimat ver-lassen, um vor Not, Elend, Bedrohung und Verfolgung in Pakistan Schutz und Zuflucht zu suchen."

In Bonn wurde darauf hingewiesen, daß die Spenden wirklich bei

erhalten; ihr Anteil wird 1983 noch den 375 000 von HELP betreuten Flüchtlingen in 20 Lagern Paki-stans landen. Schwerpunkte der HELP-Aktionen sind dort: hand-werkliche Ausbildung für Heranvon Bar-, Sach- und Dienstleistunzunehmen", heißt es in der Regiemokratisierungsprozeß stärken." Der Botschafter der Bundesrepu-blik in Salvador war 1980 im Zugen zu, die Leistungen der Bundesregierung für die afghanischen Flüchtlinge betrugen 1981 rund sieben und 1982 9,8 Millionen Auf eine Zunahme der zur Verfüsammenhang mit dem Bürgerkrieg gung stehenden Mittel hofft man auch bei HELP. Die Organisation erließ jetzt aus Anlaß des zweiten Jahrestages ihrer Gründung in der wachsende und Jugendliche, meaus Sicherheitsgründen zurück-gerufen worden. Die Botschaft ar-beitet seitdem unter einem Mark. Weiterhin wurde aus dem Haushalt des Bundesministers für dizinische Basisversorgung, Ein-dämmung von Fehl- und Unterer-nährung bei Kindern und schwanwirtschaftliche Zusammenarbeit Nahrungsmittelhilfe in Höhe von Geschäftsträger. Bundeshauptstadt einen neuen geren Frauen und die Anfertigung 9,6 Millionen Mark (1981) bezie-hungsweise 13,6 Millionen (1982) geleistet; für Projekte in Flücht-lingslagern Pakistans brachte die Der christdemokratische Präsi-Spendenaufruf. Diesmal warb der von Arm- und Beinprothesen für Flüchtlinge, die durch den Krieg in ihrer Heimat verstümmelt wurden. dentschaftskandidat bejahte grundsätzlich einen Dialog als nordrhein-westfälische Kultusminister Jürgen Girgensohn (SPD) für HELP. Mehr als 2,9 Millionen Afghanen – Kinder und Greise, Frauen und Männer – hausen unter "einzig richtigen Weg zur Aussöh-nung und zum Frieden". Leider Unter der Nummer 4444 hat HELP bei der Dresdner Bank, Sparkasse und Volksbank Bonn sowie beim Bundesregierung in den beiden gebe es in Salvador mehr Neigung zu einem "strategischen Dialog" als zu einem "aufrichtigen Dialog". vergangenen Jahren weitere 40 Millionen Mark auf. erbärmlichen Bedingungen in den Flüchtlingslagern Pakistans". Postscheckamt Essen Spendenkonten eingerichtet. Diese Angaben machte die Bun-Flüchtlingslagern

Zeit bringt Geld-rund um die Uhr!

Mit Bundesobligationen. Sie sind eine vorteilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein ertragreiches, klar überschau-bares Wertpapier. Bei Geldbedarf können Sie Bundesobligationen zum Tageskurs wieder

Nominalzins 8,00% Ausgabekurs 100,00 % Rendite 8,00 % Laufzeit 5 lahre heutiger Stand

verkaufen. Neuausgegebene Bundesobligationen be-kommen Sie spesenfrei ab 100,- DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken.

Übrigens können Sie Bundesobligationen auch verschen-ken. Hierfür gibt es einen besonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligationen. Oder senden Sie den Coupon ein.



| Wenn Sie an den Informationsdienst für |
|----------------------------------------|
| Bundeswertpapiere, Postfach 23 28.     |
| 6000 Frankfurt 1, Tel. (0611) 550707,  |
| schreiben, erhalten Sie ausführliche   |
| Informationen über Bundeswertpapiere.  |
|                                        |

| Inform | atione | n über l | Bundes | wentpa | piere. |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
|        |        |          |        |        |        |
| Name   |        | • •      |        |        |        |
| Straße |        | 1,12.    |        |        |        |
| DIZIO  |        |          | 1000   | 00     | 1/3.22 |



Zyra

Charles Sa

 $= \pi_{T(t)/(h_0^{-1})} \frac{1}{k_{\sigma}},$ 

Börner: Respek

vor Wallmann

## wirbt um Rege Beteiligung Katholiken bei Protesten

AFP/dpa, Santiago
AFP/dpa, Santiago schärften Ausgangssperre hat der Aufruf der chilenischen Gewerk-Aufruf der chilenischen Gerteien Schaften und Oppositionsparteien Production auf der Aufruf der Chilenischen Gerteien und Oppositionsparteien Gerteien Aufrur der eine Depositionsparteien schaften und Oppositionsparteien zu einem dritten "nationalen Protestage großen Widerhall bei der Bevölkerung gefunden. Pünktlich zu Beginn der Ausgangssperre am Dienstagabend um 20 Uhr erhobt sich in Santiago ein ohrenbetäusen sich in Santiago ein ohrenbetäusen bendes Konzert mit Kochtöpfen, und Autohupen Ein bendes Konzert mit Autohupen. Ein 19jähriges Mädchen, das sich in Armenviertel Santiagos auf die Straße wagte, wurde einer durch sen, ein 17jähriger Junge durch Schüsse schwer verletzt.

Zentren des Protests waren ne ben der Hauptstadt Santiago die Städte Valparaiso und Concepcion. Nach unbestätigten Rundfunkmeldungen wurden minde-stens 50 Personen verhaftet. Mit den Protestaktionen wollten

Gewerkschaften und Opposition wie bereits an den beiden ersten nationalen Protesttagen" am 11. Mai und 14. Juni ihre Ablehnung des Militärregimes von Staatschef General Agusto Pinochet zum Ausdruck bringen. Sie begannen in den bürgerlichen Vierteln Santia-gos und breiteten sich dann schnell auf die Armenviertei aus. In straßen wurden Barrikaden errichtet und Autoreifen verbrannt. auf die Armenviertel aus. In vielen Paratra de la company de la co Mehrmals wurden Schüsse gehört. Die Sicherheitskräfte hatten alle strategisch wichtigen Punkte besetzt. Gegen Nachmittag schlossen die meisten Geschäfte, am Abend stellten die öffentlichen Verkehrs-mittel ihren Dienst ein.

## **Tschad ersucht Paris**

um Eingreiftruppen
rtr, Paris
Tschads Außenminister Idris
Miskine hat in Paris auf die "bei Tschads Außenminister Idriss Miskine hat in Paris auf die "beispiellos ernste Bürgerkriegssitua-tion in dem zentralafrikanischen Land hingewiesen und die französische Regierung um direkte Intervention durch Entsendung von Truppen ersucht. Vor Journalisten sagte der Minister, ein militärisches Eingreifen Frankreichs sei jetzt

Tschad brauche außerdem Berater, Flugzeuge und schwere Artille-rie. Die bisherige Militärhilfe aus Frankreich reiche nicht aus, um den von Libyen unterstützten Putsch gegen Staatspräsident Habre zurückzuschlagen.

Die Regierung in N'Djamena mel-dete unterdessen, daß Regierungstruppen die von den Rebellen am Wochenende eroberte strategisch wichtige Stadt Abeche zurücker-obert hätten. Dies sei ein Wendepunkt in den seit drei Wochen andauernden Kämpfen im Norden und Osten des Landes.

## Die Guerrilla setzt Belaunde immer stärker zu

Fernando Belaunde Terry wurde bei einem Interview mit einem kolumbianischen Fernsehteam nach dem stolzesten Tag seines Le-bens gefragt. Der stehe noch bevor, antwortete er: "Wenn ich meinem verfassungsmäßigen Nachfolger die Präsidentenschärpe überrei-

Bis dahin werden noch mehr als zwei Jahre vergehen, Belaundes Amtsperiode endet erst am 28. Juli 1985. Eine lange Zeit, angesichts der Probleme, in der sich seine Regierung befindet. Mit jeder neuen Krise wächst die Zahl der Skeptiker, die dem alten Herrn das gleiche Schicksal prophezeien wie während seiner ersten Präsidentschaft: eine vorzeitige Entmach-tung durch einen Militärputsch.

Belaunde, 70, ein Mann der Mitte, der zu den angesehensten Politi-kern Lateinamerikas zählt, hatte diesmal die Grundlage für stabile demokratische Verhältnisse schaffen wollen. Der gelernte Architekt denkt in Konstruktions-Katego-

rien. Seine Pläne sind durch eine Serie bitterer Rückschläge gefährdet, die ihm nicht anzulasten sind. Peru wurde von einer Klima-Ka-tastrophe beimgesucht, die wohl kaum Parallelen kennt. Pausenlose Regenfälle in den letzten sieben Monaten im Norden des Landes zerstörten 60 Prozent der landwirt-schaftlichen Produktion. Der Süden leidet dagegen seit einem Jahr unter einer beispiellosen Trocken-

Hunderttausende Menschen flohen in die bereits überfüllten Städte. Das Natur-Desaster, nach An-sicht der Meteorologen durch die Veränderung von Meeresströmun-gen vor Perus Küste verursacht, reduzierte das Bruttosozialprodukt in den ersten Monaten dieses Jahres um fast siehen Prozent.

Die weltweite Rezession verschärfte die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Mehr als 50 Prozent der arbeitsfähigen Peruaner sind arbeitslos oder unterbeschäftigt. Die Inflationsrate erreichte 120 Prozent. Viele Menschen sehen ihre Hoffnungen enttäuscht, die sie in Belaunde gesetzt hatten.

"Die Regierung konnte 1980 nach einer zwölfjährigen Militär-herrschaft mit einer ungewöhnlich großen Unterstützung der Bevöl-kerung ihre Amtszeit beginnen", meint Julio Cottler, einer der Direktoren des privaten Forschungs zentrums "Institut für peruanische Studien". "Sie hat in den letzten drei Jahren viele Anhänger verlo-

Guerrilla-Organisation "Leuchtender Pfad" (Sendero Lu-minoso) wirft jedoch die dunkelsten Schatten auf Belaundes Präsi-



dentschaft. Erst vor ein paar Tagen überfielen die Rebellen die Zentrale der Regierungspartei in Lima. Meinungsumfragen haben erge-ben, daß die meisten Peruaner die Herausforderung durch die Guer-rilla als das größte Problem ihres Landes betrachten.

Der Präsident setzt seit Ende 1982 Armee-Truppen ein, nachdem er lange gezögert hat, weil er einen Machtzuwachs des Militärs be-fürchtete. Der General Roberto Noel, ein früherer Geheimdienst-Chef, kommandiert die 4000 Soldaten und Polizisten der Sicherheits-kräfte, die in Ayacucho und anderen Anden-Provinzen die rund 2000 "Senderistas" verfolgen.

Der "Leuchtende Pfad", in den siebziger Jahren von dem Philosophieprofessor Abimael Guzman gegründet, ist von Belaunde zu-nächst unterschätzt worden. Durch ihre maoistische Ideologie und ihr brutales Vorgehen schie-nen sich die Rebellen zunächst selbst ins Abseits zu manövrieren. Aber Guzman konnte aus der traditionellen Vernachlässigung der Anden-Provinzen, der sozialen Ungerechtigkeit und der Unzufrie-denheit über die wirtschaftliche Entwicklung Kapital schlagen.

Die "Senderistas" haben während der dreijährigen Präsident-schaft Belaundes mehr als 2500 Anschläge und Attentate verübt. Der Guerrilla-Krieg forderte allein in den letzten eineinhalb Monaten 1200 Todesopfer. Belaunde ver-

hängte im Mai den Ausnahmezu-stand über das ganze Land, nach-dem die Rebellen zum zweiten Mai innerhalb eines Jahres die Strom-versorgung Limas unterbrochen hatten. Zwei Wochen später brachten die Partisanen ihren Bomben-terror in die Touristenmetropole Cuzco, trotz Ausnahmezustand.

General Noel hat den Peruanern versprochen, den Krieg gegen die Guerrilla bis Ende des Jahres zu gewinnen. Armeechef General Arnaldo Briceno will alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. "Wenn wir die verfassungsmäßige Regierung an der Macht halten wollen, muß dieses Problem gelöst werden", sagte er. Briceno dementierte alle Gerüchte über einen bevorstehenden Staatsstreich: "Niemand plant einen Putsch."

Peruaner, die die Stimmung innerhalb der Streitkräfte kennen, bestätigen diese Versicherung schon aus diesem Grund: der Gedanke an die explosiven Probleme würde jeden Offizier mit politi-schen Ambitionen abschrecken.

## ETA schlägt wieder zu

Baskenführer sagt "Zustände wie in Ulster" voraus

ROLF GÖRTZ, Madrid "ETA, schlagt den spanischen Hund tot", schrien meist jüngere Zuschauer im Rathaus von Irun, als der in einer Nachwahl ermittelte sozialistische Bürgermeister seinen Platz einnahm. Ein junger Mann riß die Wahlurne vom Tisch und warf sie unter dem Beifall der Nationalisten von links und rechts aus dem Fenster.

Die Szenen spiegeln den Zu-stand wachsender Spannung in vielen Gemeinden des Baskenlandes wider. In Bilbao wurde gestern ein Polizist auf offener Straße erschossen, der Bürgermeister einer anderen baskischen Stadt schickte die spanische Fahne an den Madrider Regierungssitz "zurück". Pro-test und Terror richten sich gegen die sozialistische Partei, die in Madrid die Regierung stellt und die im Baskenland immer mehr in den Gemeinden an Boden gewinnt. Auf der anderen Seite steht die

bürgerliche Nationalpartei, die noch den Landesministerpräsidenten stellt, und versucht, ihre führende Stellung zu behaupten. Sie wird unterstützt von der marxistischen Herri Batauna, dem politischen Arm der ETA.

Noch in diesem Monat will der spanische Ministerpräsident Felipe Gonzalez mit dem baskischen Landesministerpräsident Carlos Garakoetxea : zusammentreffen. Aber die Vorgespräche auf Ministerebene lassen kaum ein Einverständnis erwarten. Dazu der Len-

dakari (Führer) Garaikoetxea gegenüber dem SAD: "Seit die Sozia-listen in Madrid am Ruder sind, ist die Übergabe der Kompetenzen an die Länder vollkommen gestoppt worden. Wenn das so weiter geht, werden wir hier bald Zustände wie in Ulster haben." Ganz offen gab der Lendakari zum ersten Mal zu, daß die Nationalisten die Selbständigkeit für "Euskadi" anstreben im Rahmen eines Staatenbundes. Vorher wollen sie aber den Anschluß der Provinz Navarra erzwingen. Die Bevölkerung Navarras stimmte mit 70 Prozent gegen den Anschluß. Garaikoetxea aber will diese Abstimmung nicht anerkennen: Einfache Mehrheiten kaun man künstlich schaffen. Es kommt auf die militante Minderheit an. Und wenn es nur 30 Prozent sind - ihre Stimmen zählen mehr als doppelt." Urteile des Ver-fassungsgerichts gegen den An-schluß werden die Basken "zur Kenntnis" nehmen. "Das kann uns aber nicht hindern, noch einmal von vorne anzufangen."

Eine Waffe in der Hand der Basken soll ihre Sprache, das Euskera, sein. Raus, wer nicht Baskisch spricht", skandieren Sprechchöre. Aber nur etwa 20 Prozent der Bevölkerung – vor allem auf dem Land – beherrscht das baskische Idiom. Die beiden einzigen mit baskischen Artikeln erscheinenden Zeitungen haben die Seiten in baskischer Sprache streichen müssen.

## Auf deutsch beten ist verboten

Sorgen der evangelischen Gemeinde im Memelland / Kirchen in Schuppen umgewandelt

Von HEINRICH KURSCHAT

Celten nur kommen Nachrichten Daus dem Memelland in den Westen. Ihrer Kirche können die deutschen Memelländer nur unter Schwierigkeiten treu bleiben. Wie in den Schulen ist auch hier der Gebrauch der deutschen Sprache untersagt. Trotzdem halten die wenigen Protestanten weiterhin an Gottes Wort und Luthers Lehr

Das Memelland war ein Randgebiet des Deutschen Reiches, das nach Hoffmann von Fallersleben von der Maas bis an die Memel reichen sollte. 500 Jahre lang war die deutsche Reichsgrenze nörd-lich der See- und Handelsstadt Memel unangetastet, bis nach dem Versailler Vertrag dieser kleine Landstreifen abgetrennt und mit seinen 150 000 Einwohnern französischer Besatzung unterstellt wurde. Vor genau 60 Jahren fielen die Litauer in das Gebiet ein und zwangen die Franzosen zum Abzug. Erst 1939 verzichtete Litauen auf das Memelland, das zwölf Jahre lang mit Hilfe des Kriegszustandes regiert worden war.

Im Oktober 1944 rückten die Russen ins Memelland ein; im Januar 1945 zogen die letzten deutschen Truppen aus dem Brücken-kopf Memel ab. Was dazwischen lag, war das Chaos der Flucht und n das auch die ost-

ten. Viele schafften die Flucht in den Westen nicht und wurden von den Russen nach Sibirien deportiert. Einige tausend Memelländer leben noch heute in dem Bauernund Fischerland am Kurischen Haff, allerdings nur im Rahmen des Kolchosensystems. Unter Adenauer durfen viele Memelländer aus Sibirien und aus dem Memelland in den Westen kommen. Heute ist es schwierig geworden, eine Ausreisegenehmigung zu erhalten. Im März ließ die Sowjetunion 127 Aussiedler nach Friedland reisen.

Das Memelland gehört heute der litauischen Sowjetrepublik an, und die Litauer sind wie die Polen vorwiegend katholisch. Die kleine evangelische Kirche unter Bischof Kalvanas in Tauroggen umfaßt die Memelländer, Deutschstämmige aus Litauen und wenige litauische Randgebiete. 1955 konstituierte sich die Kirche auf einer ersten Synode, 1967 wurde sie in den lutherischen Weltbund aufgenom-

Interessant ist daß nach dem

Einmarsch der Russen 1944/45 die 32 evangelischen Gemeinden des Memellandes verwaist waren, da als einziger Pfarrer Grodde von Schmalleningken die Flucht in den Westen nicht schaffte. Er bekam von den Russen keine Arbeitser-laubnis und hielt sich als Organist einer katholischen Kirche in Litauen über Wasser. Trotzdem ging im (SAD) preußischen Memelländer gerie- Memelland das kirchliche Leben

weiter. Tote mußten beerdigt, Kinder getauft werden - auch ohne

Seit dem 19. Jahrhundert gab es im nördlichen Ostpreußen eine kirchentreue pietistische Bewegung, die sich die "Alte Versammlung" nannte. Ihre Prediger waren wort-gewaltige Redner, die sich aber den Pfarrern untergeordnet fühlten. Aus dieser "Alten Versamm-lung" entstand die neue evangelische Kirche. Zwar waren von den 32 memelländischen Kirchen zwölf durch den Krieg zerstört oder von den Sowjets abgerissen worden. Dreizehn Kirchen wurden zweck-entfremdet - als Scheunen, Schuppen, Lagerräume, aber auch als Kinos, Museen und Konzerträume.

Die restlichen Kirchen bedeuten für die kleingewordenen Gemeinden eine erhebliche Belastung. Die Kirchengebäude gehören heute dem Staat, und die Gemeinden müssen für die Räume eine Miete entrichten. Außerdem müssen sie die Reparaturen genauso bezahlen wie die bescheidenen Gehälter der Pfarrer. Predigen dürfen sie nur in litauischer Sprache, aber bei einem Sterbenden kann man auch schon einmal in deutscher Sprache beten.

Der Ruf von der kleinen evangelischen Kirche im Memelland hat sich im großen Rußland herumgesprochen. Wolgadeutsche haben sich im Gebiet um Memel und He dekrug angesiedelt.

#### Savimbi: Wir operieren in ganz Angola

P. HORNUNG, Jamba/Angola Noch vor drei Jahren hatte der prowestliche Präsident der angola-nischen Befreiungsbewegung Uni-ta, Jonathan Savimbi, sein Hauptquartier in einer Strohhütte. Jetzt hat er in seinem Hauptquartier Jamba einen mit Lehm ausgebauten unterirdischen Kommando-bunker. Kurz umreißt er die allgemeine militärische Situation: "Die MPLA und die Kubaner halten keine einzige Garnison mehr an der Grenze zu Namibia. Auch ihre Stellungen an der Grenze zu Sambia haben wir erobert. Die Einnahme von Munga war sicher entschei-dend. Jetzt haben wir eine Stadt direkt an der Benguela-Bahn. In den letzten Jahren war die Benguela-Eisenbahn praktisch die äußerste Nordgrenze unseres Einflußge-bietes. Jetzt führen unsere Truppen auch wichtige Operationen weiter nördlich durch. Carmona die Kaffeehauptstadt, ist von unseren Truppen eingekreist. Sie kann nur noch mühsam aus der Luft versorgt werden. Die gesamte Kaffee-Ernte nahmen wir den Kom-munisten ab und verkauften sie gewinnbringend auf dem Weltmarkt. Einige unserer Kommandos stießen sogar bis zur Nordgrenze Zaires vor. Das sind natürlich noch keine befreiten Gebiete. Aber so breiten wir unser Einflußgebiet praktisch über ganz Angola aus." Luanda, die Hauptstadt, gleicht nach den Worten Savimbis einer

belagerten Festung der Kommunisten". Savimbi betont: "Unsere Waffensysteme holen wir uns unverändert vom Gegner. Aber wir erhalten mehr nicht-militärischen Nachschub. Da ist die Stimmung ganz deutlich umgeschlagen. Der Sieg Präsident Reagans brachte eine deutliche Wende. Wie ich schon sagte, Waffen bekommen wir nicht aus den USA. Aber politische und psychologische Unterstützung. Es ist für uns eminent wichtig, daß sich die westliche Supermacht wieder offen zu uns bekennt."

Savimbi denkt in weiträumiger Kategorien: "Ich glaube, daß ich nicht übertreibe, wenn ich Angola eine Schlüsselstellung im südlichen Afrika zuspreche. Sambia steht vor dem Staatsbankrott. Dort droht ein Bürgerkrieg. Das Regime in Mosambik ist völlig ungefestigt. Und in Angola verlieren die Kubaner immer mehr das Interesse. Dieser Krieg ist für sie schwierig ge-worden. Die Sowjets liefern Waf-fen. Sie hüten sich, direkt in die Kämpfe einzugreifen."

Positives Umdenken bei europäischen Staatsmännern macht Savimbi aus: "Jetzt, in letzter Minute, wird wahrgenommen, was es für den Westen bedeutet, wenn Moskau den ganzen Ring von Angola bis Athiopien beherrscht. Dann sind die wichtigsten Schiff (IDEA) | fahrtsrouten bedroht.

#### Jochimsen begi Version von No

ALSO COME COME

Paragram and the property

- 723

0.17275 E

# 2100 NORTH ---- 2-34764 223 -

Mazda 626 Stufenheck GLX

# Komplett-Komfort und Fahrsicherheit

Mit diesem Anspruch fordert Mazda den Vergleich mit den Spitzenerzeugnissen des internationalen Automobilbaues seiner Klasse heraus.

Ein Mittelklasse-Auto – was ist das eigentlich? Ist das ein Auto für Leute, die sich in Bescheidenheit üben, was Komfort und Leistung angeht, die mit Mittelmäßigkeit zufrieden sind, solange nur der Anschaffungswert in vernünftigen Grenzen bleibt? Nein! Wie sehr sich dieser Maßstab ändern kann, zeigt der neue Mazda 626.

Keilförmige, flache Silhouette, kräftiges, strömungsgünstiges Heck mit großem Kofferraum.



Innen: Sitzkomfort, wie man ihn nur bei komfortablen Reiselimousinen erwartet. Eine neue, äußerst bequeme Sportsitz-Konstruktion mit körperstützenden Polsterflanken. Der ganze Sitz ist 10fach verstellbar. Zusammen mit dem höhenverstellbaren Lenkrad findet sich für jede Körpergröße schnell die ideale

Sitzposition. Bedienungs- und Kontrollelemente - durchdacht, funktionell, wie alles im Cockpit, was dem Komfort dient. Ein Clou: Elektrische Fensterheber vorn und hinten. Ohne Aufpreis! Das ist keine Mittelklasse mehr.

Ein leises Triebwerk, auch in den oberen Drehzahlbereichen, Das Econometer mahnt zur Sparsamkeit, wenn man mit dem Gaspedal zu großzügig umgeht.

on spürt safort das aptimale Zusammenspiel von Frontantrieb und aufwendiger Einzelradaufhängung an allen vier Rädern. Fahrsicherheitsbeitrag der Konstrukteure, besonders für schwierige fahrbahnen, bei Nässe und Glätte im Winter. Aber auch auf

trockener Fahrbahn zeigt sich die Stärke des Frontantriebs. Die Vorderräder ziehen den Wagen wie auf Schienen durch die Kurve. Das kann nicht jeder Frontantrieb so wie dieser. Der fünfte Gang verminden die Drehzahl benzinsparend um gut 15%. Aber: Es bleiben die nötigen Kraftreserven am Gastub.

Alles, was dieser neue Mazda 626 zu bieten hat, ist ein wenig besser, großzügiger als eigentlich nötig – einschließlich der Zentralverriegelung, mit der man nach der ersten Fahrt

nicht nur das Auto abschließt, sondern auch ein Fahrenebnis, das man ansonsten meist teurer bezahlen muß.

Preis: DM 17.500,—. Aufpreis für Metallic-Farben: DM 250,—. Unverbindliche Preisempfehlung des Importeurs ab Auslieferungslager, zuzüglich Überführungskosten.

Finanzierung oder Leasing: Ihr Mazda-Partner unterbreitet Ihnen gerne ein günstiges Angebot.

Mazda 626 Stutenheck GLX Details: 2.0 I, 74 kW II0I PSI, 5-Gang-Getriebe Höchstgeschwindigkeit i 80 km/h, Verbrauch nach DIN 70030-i bei 90 km/h 6,3 l, bei 120 km/h 8,2 l, Stadt 9,8 I, I Jormalbenzin.

<u>Setienmāßig</u>; Warmedāmmende Colorverglasung, Drehzahlmesser, einzeln umklappbare Rücksitzlehnen (60:40), Econometer, iOfach verstellbarer Fahrersitz, elektrische Fensterheber vom und hinten, zentrale Türverriegelung, Lenkradhöhenverstellung, Fernentriege lung von Heck- und Tankklappe.

Weitere Informationen über die Mazda 626-Modelle und Prospekt-Material erhalten Sie von einem der über 900 Mazda-Panner in Deutschland oder direkt von MAZDA MOTORS IDEUTSCHLANDI GMBH, Weidenstr, 2, 5090 Leverkusen 1.



## Die konventionellen Waffen

Ihre Bedeutung im Kräfteverhältnis der beiden Pakt-Systeme in Europa

Aus der Furcht vor Kernwaffen konzentriert sich die öffentliche Debatte über die Verteidigung auf die Darstellung der Apokalypse, Dabei wird jedoch leicht verkannt, wie gefährlich die "Konventionelle Alternative" ist. Die "Befreiung" von atomaren Kampfmitteln würde die Möglichkeit eines Ost-West-Konfliktes mit herkömmlichen Streitkräften heraufbeschwören. Wolfram von Raven schildert in zwei Folgen in der WELT das Bild eines konventionellen Krieges.

#### Von WOLFRAM von RAVEN

e Sicherung des Friedens, die den Zweck des Nordat-lantikpaktes seit eh und je ausmacht, erfordert die Verhinderung jeglichen – also des atomaren wie des konventionellen – Krieges. Eine Strategie, die darauf abzielt, bleibt von dem physischen und psychischen Vermögen des Westens abhängig, den eventuellen Angriff des Ostens von vornherein mit einem unkalkulierbaren Risiko zu belasten, ihm somit die Chance für eine genaue Berechnung zu nehmen, wann, wie und wo er auf eine Verteidigung mit Kernwaffen

Die westliche Abschreckung, die dem östlichen Versuch der Einschüchterung Paroli bietet, bedingt den Verbund der konventio-nellen Streitkräfte mit den atomaren Kampfmitteln. Sie verlangt überdies die Verkoppelung des Potentials in Amerika mit den Kapazitäten in Europa. Die NATO muß sich folglich in einer Kondition halten, die erkennbar macht, daß die Partner dem Druck und der Drohung vereint widerstehen, der Gegner sie nicht getrennt

#### Besonders verwundbar

Die Glaubwürdigkeit der atomaren "Garantie" der Amerikaner für die Europäer, die juristisch nicht gegeben werden kann, sondern faktisch durch die Präsenz der passenden Kernwaffen demonstriert werden muß, setzt eine realistische das heißt: erfüllbare – Konzeption der konventionellen Abwehr voraus. Ein solches Dispositiv, wie es die NATO mit ihrer Strategie der "flexible response" zu verwirkli-chen trachtet, darf sich nicht mit einem "Stolperdraht" begnügen.

Deutschland eine wesentliche Rolle. Im Zentrum des Erdteils, zugleich am östlichen Rand des westlichen Territoriums gelegen, we-gen ihrer Wirtschaftskraft besonders bedeutsam und wegen ihrer Besiedlungsdichte besonders ver-wundbar, bildet sie den Schild des Bündnisses, dessen Festigkeit oder Brüchigkeit das Geschick der Allianz maßgeblich beeinflußt. Ohne sie würde Europa bloß als Brük-kenkopf Amerikas gelten dürfen.

Der Streifen zwischen den östlichen Grenzen und einer Linie 100 Kilometer westlich davon enthält 40 Prozent der Fläche, 30 Prozent der Bewohner und 25 Prozent der Industrieproduktion unseres Staates. Dieses Territorium birgt die Ballungszentren von Kiel, Lübeck, Hamburg, Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, Kassel und Nürnberg. Daraus wird deutlich, daß es für den Westen kein Glacis, kein menschenleeres Vorfeld gibt. Beträchtliche Raumverluste im konventionellen Kampf kann sich der Verteidiger nicht leisten; er muß dem Angreifer Raumgewinne schon deshalb verweigern, weil es eine Zwangslage zu vermeiden gilt, die ziemlich rasch die Entscheidung zur atomaren Eskalation geböte.

#### Westliche Versäumnisse

Gerade die Bundesrepublik Deutschland bleibt darauf ange-wiesen, daß sie durch quantitativ und qualitativ hinlängliche Verbände vorne beschirmt wird, die "Front" also, die sie schützt, nicht mangels Mitteln nach hinten rückt. Dem Anspruch muß allerdings die Leistung gerecht werden, was be-sagt, daß die Aufgabe nur erfüllt werden kann, wenn die Defensiv-kräfte den Offensivkräften des Gegners einigermaßen die Waage

In einer umfassenden Studie, die auch in deutscher Sprache vorge-legt worden ist (siehe Fußnote), hat Philip A. Karber, Direktor des amerikanischen "Strategic Con-cepts Development Center", detail-liert und differenziert dargestellt, das sich ärger noch als im atomaren Felde auf dem konventionellen Terrain eine Umwälzung des Kräfteverhältnisses vollzog. Sie resul-tiert gleichermaßen aus westlichen Versäumnissen und östlichen Anstrengungen.

In der Periode von 1965 bis 1980 wurden den Truppen beider Seiten zusammen rund 30 000 Waffensy-steme von Wichtigkeit zugeführt – zu 19 Prozent denen des Westens und zu 81 Prozent denen des Ostens. Damit hat sich das Rüstungsniveau in Mitteleuropa fast Dabei spielt die Bundesrepublik um die Hälfte des vorherigen Stan-

Granaten, Raketen und Bomben gegeneinander schicken, da der eine für seine Bewegung Breschen braucht, der andere mit seinem Feuer Lücken schließt. Beide würden wohl die Möglichkeiten der Technik nutzen, die nicht auf ver-wüstende Flächenbombardements im Stil der vierziger Jahren hinauslaufen, sondern treffgenaue Punktzielbekämpfung erlauben. Die Drohung mit seinen konventionellen Fähigkeiten vor dem Schritt zu atomaren Vernichtung,

abzuriegeln.

die der Osten für seine Strategie der Einschüchterung einsetzt, treibt den Westen zur Erweiterung und Ergänzung seiner Strategie der Abschreckung. Die NATO be-darf daher – angesichts der Vorrüstung des Gegners - nicht nur der atomaren, sondern auch der konventionellen Nachrüstung. So wird ein Problem sichtbar, das auf Lösung harrt. Aber wie?

"Die konventionellen Kräfteverhält-nisse in Europa 1965-1980" Uwe Neriich (Firsg.) unter Mitwirkung von Falk Bomdorf "Sowjetische Macht und westliche Verhandlungspolitik im Wandel militärischer Kräfteverhält-

Morgen lesen Sie: Die Aus-dehnung der Verteidigung in den gegnerischen Raum.

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

serer Gesellschaft durch den der-

zeit angefachten inneren Unfrie-

den nicht erkennbar. Innerer Frie-

den besteht in unserem Lande nicht, weil uns die "Friedensbewe-

gung" mit dem sogenannten "hei-Ben Herbst" massiv bedroht.

Ich habe neun Jahre als Intervie-

werin gearbeitet und kam bei mei-

nen Zufallsadressen mit einer Um-

frage über Atom-Bewaffnung zu ei-

nem Herrn, der sich am Schluß des

Interviews als Atomphysiker ent-

puppte. Er hat mir damals schon gesagt, was Herr Walden bestätigt

und einem denkenden Menschen

eigentlich einleuchten müßte: Oh-

ne Atomwaffen hätten wir schon

längst wieder Krieg. Aber was wol-len die Initiatoren eines Atomkrie-

ges nachher mit einer verbrannten Erde anfangen? Sie könnten wohl kaum den Rest ihres Lebens in

ihren Atom-Bunkern, die sie be-

stimmt haben, verbringen!
Mit freundlichem Gruß

Charlotte Kallinich,

Klaus-Reiner Latk

Uhldingen

## Eindrucksvolles Zeugnis

Für den Frieden - ohne His Halstoch": der äußerlichen Bedrohung ist un-WELT vom 5. Juli

des erhöht, wobei der Anteil der Vereinigten Staaten an dieser Stei-

gerungsquote lediglich 7 Prozent

der Anteil der Sowjetunion aber 46

Prozent ist. Das beweist, daß nicht

die Amerikaner, sondern die So-

wjets für das "Rüstungswettren-nen" Verantwortung tragen.

Gemessen an der Gesamtzahl der

Waffen, die in den Streitkräften auf

mitteleuropäischem Gebiet stek-ken, übertraf der Osten den Westen

im Jahre 1965 erst um 50 Prozent,

er überragte ihn 1980 schon um 100

Prozent. Die Relation des Rüstungsanstiegs zwischen West und Ost beträgt während des genannten Zeitabschnittes 1 zu 4.4, wobei

die geschilderte Entwicklung vor-nehmlich in der Zeit von 1970 bis

1980 geschah - wohl nicht zufällig

in einer Epoche west-östlicher Ver-

Einen qualitativen Ausgleich der

quantitativen Verschiebungen in der Balance der Kräfte, die bei allen wesentlichen Kampfmitteln

zu westlichem Nachteil und östli-

chem Vorteil erfolgte, darf der Westen überdies nicht weiterhin kon-

statieren, da der Osten auch tech-

Aus alledem läßt sich freilich nicht der Schluß ziehen, daß die

nicht der Schuls ziehen, das die östliche Rüstung bezwecke, eine westliche Niederlage im Kriege zu erfechten; eher hegt der Osten die Hoffnung, den Sieg über den We-sten im Frieden zu erreichen. Die

Demonstration konventioneller und atomarer Macht soll zeigen,

was passieren könnte, damit es wunschgemäß wirkt, ohne daß es

Wie aber würde ein Kampf ohne

Erstens: Der Angreifer würde

anstreben, die Front auf dem Bo-

den zu durchbrechen und den Gür-tel der Luftsbwehr zu zerreißen,

um in knapper Frist zu seinen Zie-

len zu gelangen. Er würde die Ver-teidigung gleichzeitig mit massiver Wucht vorne wie hinten treffen, da es ihm darauf ankommt, seiner Of-

fensive den Weg zu bahnen und die

Defensive gegen ihren personellen Ersatz und materiellen Nachschub

Zweitens: Angreifer und Vertei-

diger wurden immense Mengen an

Kernwaffen in unserem Lande aussehen? Niemand weiß das genau.

Immerhin dürfen folgende Erkenntnisse als Gewißheit in Rech-

passieren müßte.

Zwei Erkenntnisse

nung gestellt werden:

nisch aufzuholen vermochte.

handlungen.

Sehr geehrte Damen und Herren, selten habe ich ein solch ein-drucksvolles Zeugnis und solch klassische Argumentation über Frieden und Abrüstung gelesen wie im obigen Artikel. Die Gedanken von M. Walden verdienen m. E. weiteste Verbreitung. Der Verlag sollte Sonderdrucke herstellen und z B. an alle evangelischen Kirchengemeinden verschicken. Es tritt sonst leicht der Fall ein –

wie so oft –, daß gerade diejenigen, die es in besonderer Weise angeht, es gar nicht zu Gesicht bekommen. Wahrlich: Der Frieden ist eine zu ernste Sache, um ihn den Pazifi-sten und den linken Demagogen zu überlassen; ob sie tatsächlich nichts aus der Geschichte lernen, wohin es führt, wenn eine rechts-staatliche Demokratie durch ständiges Bekämpfen und lauthalses und zerstörerisches Demonstrieren angeschlagen wird? Vor 50 Jahren hat auch die "Straße" die Macht übernommen! Genügt das den selbsterwählten "Friedensapostein" denn immer noch nicht?

Mit freundlichen Grüßen

Sehr verehrter Herr Walden,

mit großer Freude sehe ich im-

mer wieder auf Ihre vielen guten

Beiträge zu aktuellen, notvollen

oder zukunftssicheren Themen in

unserer Gesellschaft. Oft habe ich

mich schon geärgert, daß die dem-agogischen Methoden der Mas-

senpsychose heute immer noch un-verhohlen von den verschieden-

sten Interessen angewendet wer-den können und breiteste, sogar

"frömmeinde" Unterstützung aus geistlichen Ämtern finden. Gerade

die evangelische Kirche müßte

doch die verbrannten Finger aus der NS-Zeit noch spüren.

Ihr Aufsatz zur Friedensbewe-

gung scheint mir zu stark von ihrer Liebe zu unserer Geseilschaft be-herrscht, so daß die dringenden Mahnungen zu milde vorgetragen

sind. Sicherlich kann man gute Ge-

sellschaftspolitik nicht mit Dro-

hungen oder mit Zwang betreiben,

sondern nur mit positiven Anrei-zen und vorbildlichem Handeln.

Doch diese Praktiken sind nur bei

innerem und äußerem Frieden al-

leingültige Mittel. Inneren Frieden haben wir leider nicht. Die Realität

EHRUNGEN

Dr. W. Wübbena Leer / Ostfriesland

> Kein Vertrauen "Es wird eingesemmelt"; WELT vom 36. Juni

> Mit Recht stellt der Verfasser am Schluß seiner Ausführungen die Frage, ob es nicht besser wäre, die Altersvorsorge selbst zu betreiben. Leider wird diese Frage fragwür-

dig, sobald man in der gleichen Ausgabe die Darstellung "Rentensanierung trifft Frauen" gelesen hat. Dort heißt es, daß geplant sei (vorletzter Absatz), dem hinterblie-benen Gatten 60 Prozent aus der Rente des Gatten zu zahlen, auf die andere Einkommen zum Teil angerechnet würden. Solche "andere" Einkommen wären doch z.B. jene aus eigener Vorsorge; denn es kann schließlich nur ein gegebener Besitzstand sein, der verschwommen angesprochen wird. Nachdem die Altersversicherung voll von Verstößen gegen den Versiche-rungsgrundsatz ist, wie Herr Gillies schreibt, nähme das nicht wun-

Hatte nicht Herr Ehrenberg den Begriff der "Grundrente" ins Gespräch gebracht, womit vermutlich die Einheitsrente eingeläutet wer-den sollte?

Wenn heute so oft betont wird, daß die Rente beitragsbezogen bleiben soll, und wenn heute wie früher so oft gesagt wird, daß die Renten gesichert seien, so wirken diese Wiederholungen weniger beruhigend als verdächtig. Glaubwürdigkeit und Vertrauen werden nach Lage der Dinge in diesem Bereich kaum noch zu gewinnen

Folgerichtiges Denken hilft einfach nicht mehr. Hans Heinze,

#### **Patentrezept**

Trotz der von sicher niemand mehr zu leugnenden "Wende", be-sonders in der Wirtschaftspolitik, wird es für jedermann immer deutlicher, daß die Arbeitslosigkeit nicht im Handstreich mit ein paar Prozenten Wachstum beseitigt

Desto lauter wird dann allerdings der Ruf nach neuen Wegen. Und unter den Patentrezepten rangiert die Arbeitszeitverkürzung an

Daß sie kein Allheilmittel ist, sondern mit großer Skepsis zu be-trachten ist, hat sich in Frankreich erwiesen. Dort wurde vor gut 18 Monaten die Arbeitszeit von 40 auf 39 Stunden verkürzt, also um 2,5 Prozent. Geht man einmal von 20 Millionen Erwerbstätigen aus, wurde somit die Arbeit von 500 000 Franzosen gestrichen. Also 500 000 neue Arbeitsplätze?

Beim Nachzählen fand jetzt das Nationale Institut für Statistik heraus, daß durch die Maßnahme gan-ze 15 000 bis max. 30 000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Ein Tropfen auf den heißen Stein.

Dafür stieg die Zahl der Konkurse gegenüber dem Vorjahr (Ver-gleichszeit) dramatisch, die inter-nationale Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs ist beklagenswert, die Ertragslage der Unternehmen (es wurde Lohnausgleich für die Ar-beitszeitverkürzung gewährt) schlecht. Was zeigt, daß Arbeitszeitverkürzung alles andere als jener pfeilgerade Weg zu besserer Beschäftigung ist, als der sie – rein mathematisch – erscheint. Axel Häberle.

Sigmaringendori

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der

Verkinfer-Flaute?"; WELT ve Alle stark absatzorientie men, die mir bekannt sin unter akutem Personalmi Außendienst. Dies ist e schaftliches Problem Die schäftliches Problem: Die tion marktadäquater Prod Dienstleistungen wird zur duktion, wenn der Ab Markt nicht gewährleiste gibt nicht nur einen Inw stau aufgrund gesetzlicher rokratischer Reglementi sondern auch einen Ar aufgrund nicht besetzlicher aufgrund nicht besetzter i besetzbarer Außendiens Dies dokumentieren eindr die Stellenangebote in der Tageszeitungen:

Dies ist auch ein gesellschitisches Problem: Die 1 Einkommenschancen im dienst und die freiere Ei: der individuellen Arbeits der individuenten anventen nen den Trend zur Freiz schaft und zur vermeintli nehmeren Tätigkeit am tisch in der Verwaltung ni-gleichen, obwohl gerade ( genannte Bereich sicher i-den zukunftsträchtigen ge

Einige Firmen und Insti---regen seit Jahren an, einen: len Ausbildungsberuf dienst-Kaufmann" zu scha : allgemeinen Förderung di rufsbildes ebenso wie zur lung eines besseren Rüstze die zweifellos harte Tatig Markt. Schätzungen geha-aus, daß durch dieses neus bild 30 000 zusätzliche dungsplätze geschaffen könnten. Deshalb ist es mi ständlich, warum die t Schaffung neuer Berufsbi Ausbildungsberufe betrau gane diese Initiativen in die ten Jahren erheblich m hemmt statt gefordert hat finde es jedenfalls gut, wen Thema mehr als bisher auc Medien abgehandelt wird, i leicht dadurch etwas voran

Mit freundlichen
Dr. Kurf Faltlhauser, Md Bonn / Mun

#### Wort des Tar

99Dieselben Gaben --einen Menschen bes seine higen, ein Vermög zu erwerben, verb dern ihn, es zu genßen. 1.5-1 ntoine de Rivarol, franz libralis

· 经基础的

Jahren in Hamburg, Kühna

240

2.12 728 1.55 Pres 15 00 Target

15.15 20#

15.17 hour

S.T.

de 1948 Direktor des Ph

#### Vergleich des Kräfteverhältnisses Warschauer Pakt - NATO

| Waffensystem                                  | Kräfte-<br>verhältnis<br>1965 | Kräfte-<br>verhältnis<br>1980 |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Panzer                                        | 2,3:1                         | 2,7:1                         |  |
| Schützenpanzer-Mann-<br>schaftstransportwagen | 1,1:1                         | 1,7:1                         |  |
| Panzerabwehrkanonen                           | 0,8:1                         | 2,6:1                         |  |
| Panzerabwehr-<br>ienkflugkörper               | 0;6:1                         | 1,9:1                         |  |
| Artillerie                                    | 1,2:1                         | 2,6:1                         |  |
| Mehrfachraketenwerfer                         | NATO keine                    | 7,1:1                         |  |
| taktische<br>Luftstreitkräfte                 | 1,6:1                         | 1,9:1                         |  |
| Kampfhubschrauber                             | keine                         | 1,2:1                         |  |
| Fla-Kanonen                                   | 4,8:1                         | 2,7:1                         |  |
| Fla-Flugkörper                                | 0,6:1                         | 1,5:1                         |  |
| insgesamt                                     | 1,5:1                         | 2,0:1                         |  |
|                                               |                               |                               |  |

Werner Kroll, seit langen Jahren Chef des "dpa"-Büros in Argentinien, erhielt aus der Hand Südamerika geflüchtet. Ende des Monats tritt Werner Kroll in den

von Botschafter Paul Verbeek das Klasse, das Bundespräsident **Karl** Carstens ihm verliehen hatte. Kroll hat für die dpa auch das Anden-Büro in Lima aufgebaut. In den dreißiger Jahren war die Famîlie vor der NS-Herrschaft nach

Ruhestand, Sein Nachfolger in

macht. Auch ihre Talkshow im

#### Personalien Buenos Aires wird Hans Hof-

Ilse Werner, Deutschlands berühmteste Frau mit Pfiff, erhielt Dr. Fritz Zimmermann das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse Einer ihrer erfolgreichsten Ufa-Filme, "Wir machen Musik", wird das ZDF am 2. August senden. "Ich bin halt so drin", sagt heute die 62jährige, die inzwischen als

Rundfunkmoderatorin Karriere

Kölner Senftöpfchen erfreut sich großer Popularität. Ihre Memoiren "So wird's nie wieder", im Hestia-Verlag haben inzwischen eine Auflage von mehr als 40 000 Exemplaren erreicht.

#### GESTORBEN

Professor Dr. Jeachim Kühnau, Begründer der wissenschaftlichen Ernährungsforschung in Deutschland, starb im Altervon 82

gisch-Chemischen Institu Uni Hamburg Mittelpunkt vielen wissenschaftlichen vielen wissenschausgerichten war die Vitaminforst:
1966 holte er den Internatio burg. Der Facharzt für Inne dizin und gebürtige Breslau hörte der New York Acadsi Sciences an. Die Deutsche G schaft für Fettwissenschaft American Institute of Nov und die Schweizerische Ve gung für Ernährung ernit ihn zum Ehrenmitglied.

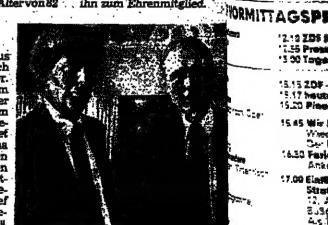

## VERANSTALTUNG

Ich hoffe, daß die Eiswürfel im Cocktailglas aus der Antarktis stammen. Da ist das Wasser noch garantiert sauber", so Gastgeber Staatsminister Dr. Alois Mertes. Die Godesburg bediente sich im Kreise von Antarktis-Fachleuten dennoch nur ihrer normalen Quellen. Dr. Mertes aber hatte in einem Punkt keinen Zweifel: Die Bonner Antarktis-Konfe renz, deren Teilnehmer er um sich scharte, zeichnet sich schon jetzt durch ein ungewähnliches Klima aus. Die Beratungen über den letzten unentdeckten Kontinent sind unpolemisch. Die 14 teilnehmenden Staaten verzichten auf den sonst üblichen Ost-West-und Nord-Süd-Gegensatz. Von links: der US-Dele-gierte Tucker Scully, der deutsche Konferenzchef Botschafter Ernst Jung, Aleis Mertes und Sowjetge-sandter Wladislaw Terechow. FOTOS, KER.

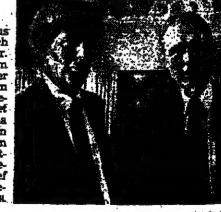

#### ein Ellstein Buch

Mariel Spark Die Übernahm 20335/DM 7.80 Jeremy Lucas Sabre der Wal Mit Kattenahbildunge 20344/DM 5.80



Carlo Fruttero/ Franco Lucentin Wie weit ist die Nacht 20345/DM 12.80 Vitus B. Dröscher Mich laust der Affe »Fabelhafte« Redensartes aus der Welt der Tiere

Mit vielen Zeichnunger



#### Typisch pülzisch Alterlei zum Schmi Lachen und Nachdenken Ein Hausbuch nach pfälzischer Art und Weise Mit vielen Illustrat 20347/DM 8.80 James Dillon White

Hajo Knebel (Hrsg.)

Geier am Ganges Kommodore Kelsos Kampf mit den Flußpiraten von Kalkutta 20348/DM 6.80

Harald Eschenburg Wind von vom Roman einer 20349/DM 9.80



#### Literatur heute

Otto Heinrich Kühner Wozu noch Gedichte?

#### Pedro Salinas

Verteidigung des Briefes Ein Essav 39064/DM 6.80 Charles E. Lindblot Jenseits von Markt und Staat Eine Kritlk der politischen und ökonomischen Systems

## Theodore Dreiser

39065/DM 16.80

Jennie Gerhardt Mit einem Nachwort von Dietmar Haack 30147/DM 12.80

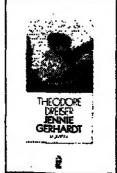

#### Werkausgaben

Hermann Kesten Copernicus und seine Welt 37116/DM 16.80

## Die Bücher des Monats Juli '83



## In memoriam Hans Leip

Sein Lied »Lili Marleen« prägte sich einer ganzen Nation ein, in rund achtzig Sprachen wurde es übersetzt, und John Steinbeck nannte es »das schönste Liebeslied, das

Hans Leip, Dichter, Maler und Graphiker, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Die wechselvolle, abenteuerliche Geschichte seines Lebens -



## Nahum Goldman



#### Materialien Alfred R. Lindesmith/

Symbolische Bedingunger der Sozialisation Eine Sozialpsychologi Zwei Bände 35176/7 je DM 14.80

#### Safari bei Ullstein

Nigel Davies Opferted und Menschenonier Glaube, Liebe und Verzweitlung in der Geschichte der Monschheit Mit vielen Abbildu 32059/DM 12.80

Mein Leben als deutscher Jude Mit vielen Fotos 27520/DM 12.80



#### wirklich sagte Die authentische Exegese des französischen Forscher Der Schlüssel zu den Prophezerungen für unser lahrhunden 34155/DM 7.80

# WITHIRCH SAME

Sachbuch

Ramses II. und seine Zeit

Immanuel Velikovsky

34145/DM 9.80

#### Jean E. Charon Tod, wo ist dein Stachel? Die Unsterblichkeit des 34146/DM 8.80 Herhert Pietschmann

Das Ende des naturwis: chaftlichen Zeitalters 34148/DM 8.80 Claus Bick Skalpell der Seele 34150/DM 9.80



Algis Buerys Zwischen zwei Welter Roman. 31049/DM 6.80 Jadith Merril Dunkle Schaffen Deutsche Erstuustu 31056/DM 7.80

Robert B. Parker

Upschuld

Einen Dollar für die

Mit einem Nachwort

Deutsche Erstung

10208/DM 5.80

Maurice Lelich

Deutsche Erstaus

10209/DM 6.80

Das ägyptische Kretz

Ellery Queen

Detektivraman 10210/DM 5.80

Alfred Hitchcocks Kriminalmagazia Bat

Deutsche Ersteuts

Science Fiel

10211/DM 5.80

Silvers Stadt

Das neue farbige Oder direkt beim Ullst Taschenbuchverlag: Lindenstraße 76. 1000 Berlin 61. Soilte ihr Bochhändler den einen oder anderen Titel nicht haben – der Verlag nenne ihnen gen





Die Tour de France, zum 70. Mal

seit 1903 ausgetragen, hat ihren Skandal. Während der Pressekon-

ferenz im Anschluß an die elfte Etappe von Luchon nach Fleurance wurde bekannt, daß drei

Fahrer der Einnahme unerlaubter

Medikamente überführt wurden.

Dabei ist auch Joop Zoetemelk. Der 37 Jahre alte Holländer, 1980

Gewinner der Frankreich-Rund-fahrt und insgesamt sechsmal Zweiter, wurde nach dem 100-Kilo-

meter-Mannschaftszeitfahren am

zweiten Tag zur medizinischen Kontrolle gebeten. Dieses bei den Fahrern recht unbeliebte Rennen hatte die Zoetemelk-Mannschaft überraschend gewonnen und mit

Louis Gauthier auch kurzfristig

den neuen Spitzenreiter gestellt. Außer bei Zoetemelk war die

Analyse bei den beiden Franzosen

Pierre Bazzo (3. Etappe) und Jen-

François Rodriguez (7. Etappe) po-

sitiv. Die drei wurden mit den obli-gatorischen 1000 Schweizer Fran-

ken, einem Monat Sperre auf Be-

währung sowie der Rückverset-zung auf den letzten Platz im Ta-

Unversiand England: Ein Pädagogenreport kritisiert die populärsten TV-Sendungen

# Mit dem Rotstift an Zuschauer-Hits

Viele Schulkinder verbringen mehr Zeit vor dem Fernseher als im Klassenzimmer. Grund geenug, diese Methode der Weltv enug, diese Methode der Weltvermittlung einmal auf ihren pädagosten Nutzwert zu untersuchen. Den Auftrag dazu erteilte Englands Ministerium für Bildung und Wissenschaft den Pädagogen. Genauter: 15 Lehrem aus Stadt- und Landgemeinden aller Regionen, die Siehe von Fernsehsendungen mit den höchsten Einschaltquoten auf Kinder erforschen sollten.

der erforschen sollten.

Der Pädagogenreport hat bei der
öffentlich-rechtlichen BBC ebenso
öffentlich-rechtlichen BBC ebenso
ich wie bei den kommerziellen Anstaliten einige Verlegenheit ausgelöst.
Noten. Ausgerechnet bei ihren PuNoten. Ausgerechnet bei ihren PuNoten. Ausgerechnet die Erzie-Noten. Ausgerechnet bei inren rublikumsrennern witteten die Erzieher mit dem Rotstift. Als Paradeher mit dem Rotstift. Als Paradehes beispiel für eine schiefe Tele Welt hob der Report die in England von der BBC angekaufte US-Serie "Dallas" heraus, die immerhin jedes siebte Kind im Alter von acht his 15 Jahren sieht. Ihr wurde als des siebte Kind im Alter von acm.
bis 15 Jahren sieht. Ihr wurde als
besondere Spielart der Gewalttätigkeit die "Gewalt der Gefühle"
sieht die "Gewalt der Gefühle"
sieht die "Gewalt der Gefühle"
sieht die "Gewalt der Gefühle" tigkeit die "Gewalt der Genachen und angelastet, "wobei Menschen und ihre Gefühle im Streben nach Macht rücksichtslos Reichtum und Macm rucas.

Reichtum und Macm rucas.

Ranipuliert werden. Das Tempo ist

rasant, die Produktion wie gerasant, die Produktion wie gerasant, die Produktion wie gerasant, die Produktion wie geschmiert. Die Ereignisse jagen einander derart, daß alles menschliander derart, daß alses menschi-che Erleben wegen der oberflächli-chen Darstellung verzerrt und tri-vialisiert wird. Nervenkitzel und Schock seien der Motor dieser Serie, die dazu noch die Frau auf eine herabwürdigende Weise zeige:
herabwürdigende Wense zeige:
"Frauen können Männer nur mit ihrem Sex-Appeal manipulieren.
Ansonsten sind sie nichts als ma-

The state of the state of

----

\$11.00

and from

prische.

F MERCH COL

7.1

فالد والراقي

. 1 - 2 - 2

kelloser Zierat, wundervoll angezo-gen und stets dekorativ."

Auch die bei uns im Ersten Programm laufende englische Serie Der Aufpasser" erreichte das Gassenziel nicht Jeder fünfte Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren läßt sich in England diese leichtgeschürzte Krimiserie nicht entgehen. Die Lehrer sehen "Ge-fahren in der Romantisierung der Welt der kleinen Gauner und der Ausstattung der Charaktere mit positiven Werten".

In ersten Entgegnungen schoben die TV-Gesellschaften den Schwarzen Peter den Eltern zu. Ein Sprecher der kommerziellen Fernseh-Aufsichtsbehörde IBA: "Zwischen 18 und 21 Uhr zielen unsere Sendungen auf die ganze Familie, so daß Kinder unbedenklich auch allein vor dem Fernseher sitzen können. Nach 21 Uhr haben unserer Ansicht nach die Eltern die Verant-wortung dafür, was Kinder sehen dürfen."

Bleibt zu fragen, ob dieser Stand-punkt realistisch ist – angesichts des riesigen Erfolges dieser Serie, der man im Sommer eine neue folgen läßt, bei der man mit 15 Millionen Zuschauern rechnet pro Episode.

Kinder haben dem Report zufol-ge das Nachsehen, wenn das Fern-sehen mit Massenunterhaltung die Welt unrealistisch verflacht. Das geschehe insbesondere durch Aussparen ganzer sozialer Gruppen wie alter Menschen, ethnischer Minderheiten, Körperbehinderter und Frauen. "Indem diese Gruppen zu kurz kommen, gibt das Fernsehen nicht nur eine verzerrte Darstellung unserer Gesellschaft.

**KRITIK** 

Also belohnte sie auch sachteste

Anstoße ihres Fragepartners mit

einem köstlich-packenden Abriß

ihres arbeits- und wundersamen

Lebens, ja, sie ließ sogar einen

Blick in ihre tieferen Schichten

tun, bis hin zur Todeserwartung -

und blieb bei alldem unsentimen-

tal fidel. Ein "ewiges Feuer" sei in

ihr, sagt sie, das "besonders

brennt, wenn was Aktives vor-

Davon war selbst der allbeliebte

.Talkmaster mit dem Standardlä-

cheln so hingerissen, daß er die

Die Dame ist durchaus fürs Feuer

Frauenhefte.

Es läßt sich auch Gelegenheiten zu einer reicheren, vielseitigeren Dar-stellung menschlicher Erfahrun-

Die Trivialisierung des Lebens, wie die Pädagogen sie bei der Mehrzahl der zur Benotung ausge-wählten Unterhaltungssendungen feststellten, muß allerdings in Re-lation dazu gesehen werden, daß der Altersgruppe der fünf- bis 14jährigen im Wochendurch-schnitt 23 Stunden Tele-Welt vermittelt werden.

Bei Gesprächen mit TV-Produ-zenten gewannen die Erzieher zwei bezeichnende Einsichten: "Es wurde dabei deutlich, daß bei ihnen so gut wie keine Übereinstimmung über die erzieherischen Folgen und Möglichkeiten des Fernsehens bestand. Die Produzenten unterstellten immer gleich, daß jede Diskussion über erzieherische Konse-quenzen von Programmen ein Versuch war, ihnen mehr Didaktik bei ihren Produktionen abzuverlan-

Der Report "Populäres Fernse-hen und Schulkinder" hat jedoch, to unbequem es für die Fernsehanstalten ist, Anstöße zu Überlegun-gen geliefert. Die Lehrer kritisieren nicht nur, sie warteten auch mit dem konstruktiven Vorschlag auf, das Fernsehprogramm zum Lehr-gegenstand an Schulen zu machen: Kinder brauchen Gelegenheit, über Fernsehprogramme zu sprechen, besonders jene, die dazu in ihrem Elternhaus keine Gelegenheit haben. Wir hoffen, Diskussionen zwischen Kindern, Lehrern, Eltern und Fernsehproduzenten ins Leben zu rufen.

lich vom Gast zu seiner eigenen

Person überschwenkend. Freilich

boten sich bei Aenne Burda auch

so ganz und gar keine Berührungs-

punkte, und selbst ein geübter

Blacky tat sich hier schwer, solche

Durchaus aber könnte sich der

(nicht ohne Grund) populäre

Show-Mann einmal überlegen, ob

die Gepflogenheit des Duzens

wirklich bei (so gut wie) jedem

Gast angebracht ist. Ob dies nicht

bei etlichen Zuschauern den An-

schein falscher Vertraulichkeit er-

wecken mag. Ob hier nicht eine

kleine überflüssige Barriere zwi-

schen Talkmaster und Publikum

Ш.

HERMANN A. GRIESSER

an den Haaren herbeizuzerren.

SIEGFRIED HELM

Es war bei der Tour de France 1980, auf der Straße nach Prapoutel. Vor uns strampelte ein Spanier dem Hauptfeld hinterher. Auf einmal griff er in die Trikottasche und warf ein handtellergroßes Päck-chen weg. Wir stoppten das Auto, hoben das Päckchen auf und wikkelten es aus. Es enthielt ein rotes Bonbon von jener Art, wie sie frü-her in der gußeisernen Pfanne sei-ber gemacht wurden. In Grenoble ließen wir es von einem Apotheker analysieren: Es enthielt Heroin.

Das war 1980. Dieser Tage stellte der belgische Radsport-Verband fest, daß der Griff zum Dopingmittel mittlerweile wie eine Seuche grassiere, daß das Schlucken und Spritzen härterer Drogen beängstigend zunehme. Beim deutschen Eintagsrennen "Rund um den Henninger Turm" wurde der Holländer Adrie van der Poel erwischt. Er hatte gewonnen und mußte prompt zur Dopingkontrolle. Als Professor Manfred Donike – vor 20 Jahren selbst Radprofi – in Köln die Gegenanalyse durchführte, übrigens unter Beobachtung eines holländischen Kollegen, förderten sie Strychnin zutage. Das ist die

Dopingszene 1983. Donike sagte dazu: "Die thera-peutische Breite dieses Mittels ist



melk wurde bereits zum dritten Mal – bei 13 Tour-Starts – des Do-

pings überführt. 1977 war er nach der Bergetappe zwischen Morzine

und Avoriaz aufgefallen, 1979 auf dem letzten Teilstück zu den Champs Elysées in Paris. Zoete-

das Medikament "Nadrolon", ein

anaboles Stereoid, eingenommen

habe. "Nadrolon nehme ich jedes Jahr in der Vorbereitungsphase. Es

ist schade, daß ich wegen eines solch unbedeutenden Medika-

ments aufgefallen bin. Ich wollte

hier gewinnen, jetzt ist alles vorbei. Eigentlich wollte ich nach dem Be-

kanntwerden der positiven Analy-

se aussteigen, aber meine Frau Françoise und der Präsident des

hollandischen Radsportverbandes

haben mich überredet, weiterzu-

Da beginnt die Heuchelei und

das Melodrama. Françoise Zoete-melk hat nach Bekanntwerden des

neuesten Dopingfalls zu ihrem

Mann gesagt: "Joopie, du mußt weiterfahren, denn was bist du oh-ne Fahrrad." So wird denn der Do-

Mediziner: Da wird Wahnsinn zur Methode

selbst gab bekannt, daß er

Wurde schoa zum dritten Mal er-

sehr gering." Mit anderen Worten: Es ist dem Gift sehr nahe, schließlich werden damit Ratten bekämpft. Bei der Tour de France wurde jetzt der Holländer Joop Zoetemelk, einer der großen Favoriten, des Dopingmißbrauchs überführt. Er benutzte anabole Stereoide. Die Ärzte warnen wegen der

Krebsgefahr vor diesen Mitteln. Als die Tour 1979 zu Ende war, sagte einer der begleitenden Arzte.

pingfall zum Kavaliersdelikt. Die

französische Presse widmet dem

Fall Zoetemelk entsprechend we

nig Raum. Die Nachricht läuft eher

unter dem Stichwort: Was sonst

noch geschah? Die Zeitung "Le Parisien" – Mitveranstalter der Tour de France – mit täglich zehn

Seiten Sport brachte die Meldung

über den gedopten Tour-Sieger von 1980 überhaupt nicht. Der

"France Soir" wiederum fließt in seiner Analyse über vor Mitleid um den armen Joop Zoetemelk. Im Text wird das Wort Doping sogar

in Anführungsstrichen geschrie-ben. Wörtlich: Joop Zoetemelk ist

schon von Natur aus keine Frohna-

tur. Nun stellen Sie ihn sich mal gestern vor, als die Nachricht des Dopingfalls offiziell bekanntwur-

de. Lang ausgestreckt auf seinem

Hotelbett, nur in Slip und Unter-

hemd, sah Joop aus wie ein junger

Hund, den man bei einer Dumm-

Zoetemelk ist jetzt 37 Jahre alt, und er kämpft um die Fortsetzung

seiner Kariere. Vor der Tour sagte

er: "Ich kann in jedem Hotelbett

schlafen, nur nicht in meinem eige-

heit erwischt hatte.

RADSPORT / Die 70. Tour de France hat ihren ersten Skandal - drei Fahrer des Dopings überführt

Erwischter Zoetemelk wollte aufhören, aber seine

Frau überredete ihn: "Was bist du ohne Fahrrad?"

wenn man die Dopinganalysen der ersten 14 veröffentlicht hätte, hätte niemand mehr einen Pfennig für den Profisport gegeben. Die Listen blieben unter Verschluß. Bei der Deutschland-Tour 1981 gab es insgesamt 16 positive Dopingfälle, es erfolgte nur eine einzige Sanktion. Der Münchner Sportarzt Wolfgang Pförringer sagte: "Der nicht gedop-te Athlet wird bald der Vergangenheit angehören. Auf der anderen Seite findet der Sportarzt, der es ablehnt, Doping-Pharmaka zu ver-abreichen, bald keinen Platz mehr im Leistungssport. Der Wahnsinn bekommt Methode."

Cortisone sind immer noch überaus beliebt, denn sie erhöhen den Blutzuckerspiegel, und mit Zucker im Blut hält der Radprofi die Strapazen besser aus. Die Nebenwir-kungen reichen von Depressionen bis zum möglichen Magendurchbruch. Die eventuelle Impotenz läßt sich wieder mit anderen Medikamenten bekämpfen. Man muß schon etwas wagen, um zu gewin-

nin, Heroin – das ist die aktuelle gentliche Skandal. Dopingskala.

#### STAND PUNKT

Was wollen Sie eigentlich? Da-heim in Andalusien warten Vater, Mutter, Ehefrau und sechs Kinder auf das, was der arme Hund beim Radrennen verdient. Außer Radfahren hat er nichts gelernt. Und dann reden sie vom Doping." Bernard Thevenet, der französi-sche Tour-Sieger, hat das einmal gesagt. "Wenn die Polizei in Belgien durchgreifen würde, kömen fast alle Dopingsünder auf die Rauschgiftliste. Sie würden wie alle anderen auch, die dieses Zeug besitzen, weiterveräußern und nehmen, wie Kriminelle behandelt." Das sagte ein Arzt aus dem

flämischen Beveren. Streiflichter einer Szene, die unter der Rubrik "Sport" firmiert. Außer seinen Millionen habe er nun wirklich nichts vom Leben gehabt, sagte ein holländischer Journalist, als er vom neuen Dopingfall seines Landsmannes Joop Zoetemelk hörte.

Kindereien nennen die Rad-Pro-fis die Mord- und Totschlagszene

#### Streiflichter einer Szene

Profi-Boxen. Der blanke Zynismus? Von wegen. Was hat es im Radsport nicht alles schon gege-ben: Da ging der frühere belgische Weltmeister Eric de Vlaeminck mit dem Schrotgewehr auf seine beiden Kinder los und bedrohte seinen Vater mit dem Stilett. Er war voll jenes süßen Giftes, mit dem ihm sein schwerer Beruf von Tag zu Tag leichter erschien. Da ver breitete der Bruder des früheren Weltmeisters Freddy Maertens, er würde keine Zahlungen mehr für ihn leisten, weil Freddys Handlungsweise unkontrollierbar geworden sei.

"Ritter der Landstraße", "Gigan ten", nennt man sie. Und alle spie len mit; die Journalisten, die Veranstalter, die Teamchefs, die Ärzte, selbstverständlich auch die, wenn das Honorar stimmt. Denn alljährlich braucht die Tour ihren Skandal, damit sich ihre Macher die Hände in Unschuld waschen kön-

Das hat Tradition. Am Anfang haben sie sich gegenseitig gleich Anabolika, Cortisone, Amphet- pures Gift in die Suppe gerührt - amine (Aufputschmittel), Strych- des Sports wegen. Das ist der ei-

legerin Aenne Burda wußte eben.

ihrer unzufdringlichen Eleganz als

ihres Mode Pressereichs zu erwei-

sen. Sie wußte vielmehr, daß die

Zuschauer von dieser feurigen Ein-

maligkeit, an deren Wesen nicht

ein Stück Lebensgeschichte und

einmal Fuchsbergers bemühte Su-

perkomplimente heranreichten.

daß sie nicht allein deshalb zu
"Heut" abend" (ARD) geladen war,
um vor der Kamera die kaum
glaubliche Jugendlichkeit und Vitalität eines 73jährigen Energie

talität eines (opening)

ä bündels vorzustellen und sich in

höchstkarätiges Aushängeschild



15.15 ZDF - The Programm

17.00 Eleführung in des

15.45 Wir haben Spaß
Wiederholung von vier Folgen
Der Elerkuchenwettbewerb
16.30 Ferienkalender

Anke und Benny mit Band

17.50 heute / Aus den Länders 17.45 Tele-Illustrierte Zu Gast: Die Ambros-Seelos-Band

Anschl.: heute-Schlagzeilen

21.00 heute-journal
21.20 Weißwürste am Äquator
Bericht von Dieter Großherr und
Klaus Kelmer

Meizer Buch und Regie: Heinz Bütler

18,25 Patienten gibt's 78 ist kein Alter 18.57 ZDF – Ibr Programm

19.00 beute 19.50 Zelg' was Du kannst Komödie von Neil Simon

22.05 Das kleine Farzsahspiel

15.17 houte 15.20 Pinocchio

#### ARD/ZDF VORMITTAGSPROGRAMM 12.10 ZDF Magazin 12.55 Presseschau 13.80 Tagesschau

whire ein Selbstporträt der Aenne Burda Koketterien vergaß, mit denen er

von heute erwarteten. So mochte in letzter Zeit so ausgiebig zu prun-

sie wohl die "Leser" der elektroni- ken pflegt, virtuos, oft aber pein-

Da brauchte der Blacky nicht schen Illustrierten ebensowenig enttäuschen wie die ihrer bunten

15.20 Unsere Ideino Form 16.10 Togetschov 16.15 Usgewöhnlich lebes 4. Folge:....versetzt noch Ober-

TV-Spiel

17.30 Matt und Jenny 2. Folge: Die Prüfung 17.25 Kein Tag wie jeder andere Wie Carola einem Tintenfisch

begegnete (Anschi. Regionalprogramme)

20.05 Tageschau Anschl.: Der 7, Sinn "Grundsätze in der Deutschland politik" - Mit Franz Josef Strauß und den Journalisten Erich Böhme ("Spiegel"), Herbert Kremp (WELT) und Ernst Dieter Lueg (ARD)

21.60 Die Krimistunde Geschichten für Kenner von Henry Slosar

22.99 Souvenirs, Souvenirs
Show-Ausschnitte aus den frühen 60er Jahren ausgesucht von Chris 22.30 Tagesthemen 23.00 Zem Tode von Werner Egi:

Faust-Geschichten Werner Egik und sein Musiktheater Film von Klaus Voswinckei (Wh. v. 23.45 La tentation de Saint Antoin

(Die Versuchung des heifiger Antonius) Von Werner Egk
Mit Janet Baker, dem KöckertQuartett und Mitgliedem des
Symphonierorchesters des Bayerischen Rundfunks and the second Musikalische Leitung: Wemer Egk Sprecher: Hans Putz

18.00 Jim Knopf and Lukas der Lekometivführer 4teiliges Spiel mit der Augsburger Pussenbühne Puppenbühne I. Teil: Von Lummerland nach

18.30 Die Sendung mit der Maus 19.00 Aktuelle Stunde

NORD/HESSEN

errichtet wird.

18.00 Die Sendung mit der Maus 18.30 Jim Knopf und Lukos der Lokomotivführer (1) 19.00 Sie machten Steine aus Stafflisung in das
Strafferfahrensreckt

12. Außer Spesen was gewesen –
Bußgeldverfahren
Als Herr Kunze aus seinem Urlaub
nach Hause kommt, findet er in
seiner Post einen Strafgeldbescheld aus Stuttgart wegen zu
schnellen Fahrens. Es gibt gleich
zwei gute Gründe, daß er damit
zum Anwalt geht: Zum einen kann
sich Kunze keinen weiteren Punkt
in Flensburg leisten, und im übrigen war er damals nicht allein in
Stottgart.

gebranater Erde (1) Eine Geschichte der norddeutschen Backsteinarchitektur 19.15 Sprache als Hoffaung Leben zwischen zwei Kulturen

WEST/NORD/HESSEN

20,00 Tagesschau 20,15 Der Seeröuber

20.15 Der Seeräuber
Amerikan, Spielfilm (1942)
Mit Tyrone Power, Maureen O'Hara, Laird Cregar u. a.
Regie: Henry King
21.35 Die Rätsel des Hierosymus Bosch
Dokumentation von Nicholaus
Baum und Anne James
Eigenwilliger Versuch, die gehelmnisvollen, afptraumhaften
Werke des niederländischen Molers neu zu deuten.

verke des interiorialischen Mo-lers neu zu deuten.

22.50 Arbeit im Krieg
Rüstungsproduktion und Wider-stand bei Rheinmetall-Borsig

23.50 Letzte Nachtichten

SÜDWEST Für Baden-Württemberg: 19.00 Die Abendschau Für Rheinland-Pfalz: 19.00 Die Abendschau

Für das Saarland: 19,00 Saar 3 regional Für Gesamt S 3: 19,25 Nachrichtea 19.30 Hoffsung für Assa Fernsehspiel aus der "DDR" von Ursula Feske

25.38 Unsere Mackbarn, die Briten Die Lust an der Niederlage Von Henry Livings und Bruce Mac Regie: Vera Loebner 20.40 zw Gast Die Zelt vergeht, die Bilder blei-21.25 Sport unter der Lupe 22.19 Abschied von Tewjet Welt Jiddisch – Abenteuer einer Kultur

18.15 Aerobic-Dance (14) 18.45 Rundschau

18.45 Rundschau
19.00 Z. E. N.
19.05 Meine dicke Freundlu
Komödle von Charles Laurence
Mit Johanna Liebeneiner, Wolfgang Kleling u. a.
Regie: Gig Malzacher
20.55 Kunstbandwerk in Bulgarien
20.45 Rundschau
21.00 Hent' abend . . .
Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger

Fuchsberger Zu Gast: Åenne Burda

21.45 Spentifist Programm nach Ansage 22.50 Dallas

## SPORT-NACHRICHTEN

the second section of the second second

Petra Keppler nominiert

Hannover (sid) - Als vierte Spielerin hat der Deutsche Tennis-Verband (DTB) die 18 Jahre alte Augsburgerin Petra Keppler für den Fe-derationcup (18.–24. Juli) in Zürich nominiert. Außerdem stehen noch Bettina Bunge, Claudia Kohde und Eva Pfaff im Aufgebot.

Großverdienerin

Düsseldorf (sid) - Der amerikanische Tennis-Star Martina Navratilo-va hat in diesem Jahr bereits 1 210 000 Mark an Preisgeldern ge-wonnen. Das ist fast doppelt soviel wie die an Nummer zwei geführte Chris Evert-Lloyd (USA). Die Münchnerin Sylvia Hanika kassier-te bislang 272 000 Mark, Bettina Bunge 227 000 Mark, Eva Pfaff 141 000 Mark und Claudia Kohde 136 000 Mark.

Keser bleibt Türke

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund kann den Koreaner Bum Kun Cha von Eintracht Frankfurt nicht verpflichten. Der Wechsel platzte, weil der Türke Erdal Keser nicht die deutsche Staatsbürgerschaft an-nehmen will. Bei einem Fußball-

kam bei einem Rennen in Snow- 7:6, 3:6, 6:4.

mass (Colorado) mit 19 Sekunden Rückstand als Vierte ins Ziel. Im Gesamtklassement des Etappen-rennens "Coors-Classic" konnte sie ihren vierten Platz behaupten.

ZIHLEN

FUSSBALL

Freundschaftsspiele: Göttingen -Bremen 0:3 (0:0), Gruoi/Württ. - Darm-

Bremen 0:3 (0:0), Gruoi/Württ. - Darmstadt 1:5 (1:4), Johannes Nürnberg - 1. FC Nürnberg 0:6 (0:2), Glehn - Düsseldorf 1:9 (1:3), Wiggensbach/Bay. - Frankfurt 0:8 (0:3).

TENNIS

Grand-Prix-Turnier in Brookline/
US-Bundeastaat Massachusetts, Herren-Einzel, erste Runde: Kerelic (Deutschland) - Ganzabal (Argentinien) 7:6, 7:6, Murphy (USA) - Westphal (Deutschland) 6:3, 6:1, Solomon (USA) - Tulasne (Frankreich) 6:0, 6:4.

Damen-Grand-Prix-Turnier
Freihurg, erste Runde: Graf (Deutschland) - Brasher (England) 6:3, 7:6, Freiburg, erste Runde: Graf (Deutschland) – Brasher (England) 6:3, 7:6, Schropp (Deutschland) – Herreman (Frankreich) 6:0, 7:5, Betzner (Deutschland) – Brzakova (CSSR) 6:2, 2:6, 7:6, Sasak (Jugoslawien) – Keppeler (Deutschland) 6:2, 6:2, Pinterova (Ungarn) – Lütten (Deutschland) 8:2, 1:6, 6:4. – Doppel, erste Runde: Bunge/Pfaff (Deutschland) – Guisani/Herreman (Argentinien/Frankreich) 6:4, 6:2, Arraya/Vasouez (Peru) – Betzner/

Bundesligaklub dürfen nur zwei Spieler aus Nicht-EG-Ländern unter Vertrag stehen. Mit Keser und dem Rumänen Raducanu hat Dortmund dieses Kontingent erschöpft.

Varenkamp auf Platz vier Snowmass (sid) – Die Straßen-Radrennfahrerin Ines Varenkamp kam bei einem Rennen in Snow
\*\*Tarnier in Stuttgart-Weissenhof, erste Runde. Herren-Einzel: Smid (CSSR) – Jelen (Deutschland) 4:6, 7:6. 6:2, Fibak (Polen) – Pfister (USA) 6:4, 6:2. – Doppel, erste Runde: NcNamee/Lewis (Australien/Neuseeland) – Alexander/Fitzgerald (Australien) 3:6, 6:3, 7:6, Maurer/Popp (Deutschland) – Hocevar/Kuharsky (Brasilien/Ungarn) 7:6, 3:6, 6:4.

**FUSSBALL** 

## Sparwelle ausgebrochen

sid, **Düsseldorf** Die Sparwelle der Fußball-Bun-desliga hat auch vor dem Spielermarkt nicht haltgemacht. Nach dem Einfrieren der Eintrittspreise den Kürzungen der Spielergehäl-ter und Vereinsetats wird vom Transfermarkt eine Trendwende gemeldet. Vor der Salson 1983/84 investierten die 18 Vereine der Bundesliga 15.5 Millionen Mark für neue Spieler. Zum gleichen Zeit-punkt der vier Vorjahre wurde je-weils die 20-Millionen-Grenze in Angriff genommen. Mit dem Minus von fast 25 Prozent erreichen die Transferaktivitäten der Bundesliga das Niveau von 1978. Sorgen macht allerdings, daß das Transferkonto nicht ausgeglichen ist: Den Ausga-ben von 15,5 Millionen Mark stehen nur Einnahmen von 8,9 Millionen Mark gegenüber. Die Rekordsumme der neuen

Spielzeit überweist Bayern München mit 1,8 Millionen Mark für den Dänen Sören Lerby an Ajax Amsterdam. Mit dem Schweden Dan Corneliusson, den die Stuttgarter für 1,4 Millionen von IFK Göteborg holten, und Dieter Schatzschneider, dessen Dienste sich der Hamburger SV für 1,2 Millionen bereits vor einem Jahr von Hannover 96 zusichern ließ, kosten nur drei Spieler mehr als eine Mil-lion Mark. Prominenteste Wechsel sind die Schalker Wuttke (zum HSV für 950 000 Mark) und Bittcher (Dortmund/775 000).

MOTORSPORT

## Walter Röhrl zu Audi?

dpa, Ingoistadt In diesem Jahr sind sie im Kampf um die Rallye-Weltmeisterschaft die erbittertsten Gegner. Aber schon 1984 werden der Regensburger Doppelweltmeister Walter Röhrl, der auf Lancis in dieser Saison schon drei WM-Ral-

lyes gewonnen hat, und Audi in Ingolstadt vermutlich gemeinsame Sache machen. Mark :nweltmeister Audi ist an der Verpflichtung von Fahrerweltmeister Röhrl interessiert, und auch der ist keineswegs abgeneigt, künftig in dem vor sei-ner Haustür gebauten Quattro in die Pedale zu treten. Röhri: "Ich hätte nichts dagegen, auch mal auf einem Audi Weltmeister zu wer-In der Branche wundert man sich ohnehin darüber, daß diese an

sich logis he bayerisch-bayerische Rallye-Ehe bisher nicht geschlossen wurde. Aber beim ersten Versuch 1981 entschied sich Röhrl für Mercedes, das aber noch vor sei-nem ersten WM-Einsatz seine Motorsportpläne auf Eis legte. Später dann, so Röhrl, "hatten Audi und ich zu unterschiedliche Interes-sen". Trotzdem sei sein Verhältnis zu den Ingolstädtern stets gut gewesen, und daß er den Quattro mit dem Vierradantrieb für das Rallye-Auto der Zukunft hält, daraus hat er ohnehin noch nie ein Geheimnis gemacht. Röhrl: "Es würde mich einmal reizen zu zeigen, wie schnell dieses Auto wirklich ist."

GOLF / Zum zweitenmal zwei Deutsche bei den Offenen Britischen Meisterschaften dabei

## Langer kennt jeder – aber wer ist Gideon?

GERD A. BOLZE, Birkdale Die älteste und größte Golfshow der Welt – so bezeichnen die Briten ihre Offene Meisterschaft, deren 112. Auflage seit 1860 von heute bis Sonntag zum sechsten Mal auf dem Royal Birkdale-Course ausgespielt wird. An der Atlantik-Westküste, zwischen der Beatle-Stadt Liverpool und dem Seebad Southport gibt sich vier Tage lang die Welt-Elite des Golfs vor weit über 100 000 Zuschauern ein Stelldich-

Man hüte sich aber, von der "British Open" zu sprechen. Mit britischem Zungenschlag gibt es etwa eine US-Open, Australian-Open, German-Open – doch ihre offene Meisterschaft ist halt "The Open". In dieser Golfshow wirken erst zum zweitenmal zwei Deutsche mit, neben Bernhard Langer (Anhausen) steht überraschend auch der ebenfalls 25 Jahre alte Hamburger Thorsten Gideon (St. Dionys) in der Starterliste unter den nur noch 151 von ursprünglich ge-meldeten und in den Vor-Qualifikationen ausgeschiedenen 1107 Teilnehmern. Wer aber ist dieser Thorsten Gideon – so fragten sich die Fachleute. Obwohl der athletische Hamburger auch in Deutsch-land noch kein größeres Turnier oder keine Meisterschaft gewonnen hat, ist er dennoch durch sein beständiges Golf die Nummer eins in der Rangliste des Deutschen Golflehrer-Verbandes, da Langer aber nur eins der fünf gewerteten Turniere mitgespielt hat.

Die Saison fing für Gideon nicht sonderlich gut an, nachdem er sich entschlossen hat, als Playing-Pro die Europa-Tour mitzumachen. Als es dann auch im bayerischen Fel-dafing bei der Nationalen Offenen Deutschen Meisterschaft nur zum enttäuschenden 21. Rang langte, legte der deutsche Ranglistenerste eine schöpferische Pause ein, übte

viel daheim in St. Dionys und holte sich Rat beim Golflehrer Horst Koch in Hannover. Beim Ratinger Ranglistenturnier langte es für Thorsten Gideon dann schon zum zweiten Platz, und er

war in der Rangliste bereits wieder die Nummer eins. Nun unternahm der Hamburger auch in der Europa-Tour einen neuen Anlauf - und es klappte. Bei der "Glasgow-Classic" und dann auch bei der Skandinavian-Open in Stockholm spielte Gideon jeweils alle 72 Löcher durch und kassierte für seinen 63. bzw. 41. Rang immerhin noch 1000 bis 2000 Mark jeweils. Gideon mußte in den letzten 12 Tagen aber elf Turnierrunden auf vier ver-schiedenen Plätzen spielen. Am Sonntagabend flog er von Stockholm nach London, wo er am Mon-tag nachmittag in Southherth eine der sieben Regional-Qualifikatio-nen zur Open bestreiten mußte.

Ohne vorherige Platzkenntnis

wurde Gideon mit 76 Schlägen noch 24. Das langte, denn 31 von 115 kamen auf diesem Platz weiter. Von Mittwoch bis Samstag spielte Gideon dann in Birmingham die "States-Express Classic" und wieder war er bis zum Schluß dabei und kassierte als 52. noch 1400 Mark. Gleich weiter nach Heketh bei Southport, wo der Hamburger noch eine der vier Final-Qualifika-tionen bestreiten mußte. Sogar glänzend mit 68 + 71 bei

Par 71 als Drittbester unter den 154 Startern, von denen nur noch 15 weiterkamen. Das Ziel das Hamburgers bei seinem Open-Debüt, dessen Turnierreisen von acht seiner Dionyser Clubmitglieder mit monatlich 4000 Mark unterstützt wird: "Ich möchte mich qualifizie-ren und nach 36 Löchern noch un-ter den besten 80 sowie nach 54 Löchern unter den besten 60 Spielern sein, das wäre schon ein toller

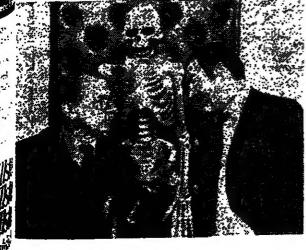

Klave Klave
Schwarzkopf (l.)
und Glinther
Ungekeuer in
der Episode "Ein
Toter meldet sich
zu Wort" aus der Reihe "Die Krimistunde", um 21,00 Uhr in der ARD. FOTO: URSULA ROHNERT

#### Bahr will Kreml SPD-Standpunkt erläutern

dpa, Moskan Der SPD-Abrüstungsbeauftragte Egon Bahr, der gestern nach Mos-kau reiste, will dort nach eigenen Angaben den Spielraum bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen über Mittelstreckenraketen in Europa ausloten. Bahr will dem Kreml – sein Besuch folgt knapp eine Woche dem von Bundeskanzler Helmut Kohl - die sicherheitspolitischen Vorstellungen seiner Partei erläutern und auf einen Erfolg in Genf drängen. Dabei hält er an der SPD-These fest, daß die britischen und französischen Mittelstreckenraketen bei den Genfer Gesprächen "berücksichtigt" wer-

Die von Bahr vor dem Abflug aufgestellte Behauptung die Zahl der Sprengköpfe in Frankreich und Großbritannien nehme zu, nannte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes auf Anfrage unzutref-fend. Eine Modernisierung gebe es gegenwärtig nur in Großbritan-nien, wo die auf Polaris-U-Boot-Raketen angebrachten Gefechts-köpfe durch neue Gefechtsköpfe ersetzt würden. Zu einer zahlenmäßigen Vermehrung komme es dabei aber nicht. Das gleiche gelte auch für die französischen Raketen, deren geplante Modernisie-rung erst 1985 wirksam werde.

#### Kohle: Konsens der Parteien?

Der energiepolitische Sprecher der Bonner Unionsfraktion Ger-stein (CDU) hat ebenso wie SPD-Politiker Beschränkungen für Importkohle auf rein freiwilliger Basis" gefordert. Gerstein erinner-te an die bei der ersten Kohlerunde (Dezember 1982) zwischen allen Beteiligten gefundene Überein-stimmung, daß es "Aufgabe und Verantwortung der einzelnen Un-ternehmen ist, die notwendigen Entscheidungen zum Ausgleich von Förderung und Absatz zu tref-

Deutlicher als die SPD räumt Gerstein die Notwendigkeit "unvermeidlicher Kapazitätsanpassungen" ein, ohne sie allerdings zu beziffern. Auch er fordert Investitionskostenzuschüsse zum Ausbau des Kohleeinsatzes im Wärme-markt und die "Sicherstellung der Investitionen, die für einen lei-stungsfähigen Steinkohlebergbau in den nächsten Jahrzehnten jetzt erfolgen müssen".

# Hochrüstung Moskaus In den vier Kernfragen hat der Kreml sich nicht bewegt

DW/dpa, Bonn Eine unverminderte Hochrüstung der Sowjetunion ohne Kompromißbereitschaft verzeichnet der jährliche Abrüstungsbericht der Bundesregierung, der bereits am 29. Juni vom Bundeskabinett am 29. Juni vom Bundeskabinett verabschiedet, jedoch erst jetzt vom Bundestag veröffentlicht wurde. Dieser zweite Jahresbericht – der erste war im Juni 1982 vorgelegt worden – belegt mit Zahlen aus den Erkenntnissen des westligen Prindrissen des Mosken aus aus den erkeintilissen des westu-chen Bündnisses, daß Moskau auf dem Gebiet der Mittelstreckenra-keten "weit überlegen" sei, wäh-rend bei den interkontinentalen Raketen, über die in der Verhand-lungsrunde START gesprochen wird, wenigstens ein "ungefähres Gleichgewicht" besteht. Von der politischen Zielsetzung

kontinuierlicher Kontakte und Gespräche mit ihren östlichen Nachbarn, um stabile Beziehungen und eine echte Entspannung zu erreichen", ausgehend, nennt der Bericht das westliche Bündnis die einzige Sicherheitsgrundlage für die Bundesrepublik Deutschland. In einer politisch und strategisch interessanten Tabelle wird in dem Jahresbericht die wachsende so-wietische Mittelstreckenrüstung der vergangenen sechs Jahre der zu allen Zeiten wiederkehrenden Moskauer These über ein erreich-ten Gleichgericht gegenübergetes Gleichgewicht gegenüberge-

Als die ersten westlichen Sorgen über die SS-20-Rakete von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt 1977 geäußert wurden, verfügten die Sowjets über 10 Ra-

keten mit 30 Sprengköpfen. Beim Breschnew-Besuch in Bonn im Mai 1978 war der Bestand nach dem Bericht auf 60 Raketen (180 Sprengköpfe) gewachsen. Zum Zeitpunkt des NATO-Dop

pelbeschlusses (Dezember 1979), der nach Verhandlungen ein westliches Gegengewicht vorsieht, betrug der sowjetische Bestand unge-fähr 140 (420) Raketen. Diese Zahl war im Dezember

1980 beim Moratoriumsvorschlag Breschnews auf 200 (600) gestie-

Als Breschnew 1981 wieder nach Bonn kam, gab es schon 250 (750) SS-20-Raketen. Im April 1982 sprach Breschnew von einem Stationierungsstopp. Da waren bereits 300 (900) Raketen disloziert.

Zum Zeitpunkt der Andropow Rede zum 60. Jahrestag der So-wjetunion im Dezember 1982 ver-fügte die Sowjetunion über 333 (999) Raketen. Andropow hatte vorgeschlagen, bei einem Verzicht des Westens auf die Nachrüstung die Zahl der sowjetischen Mittel-streckenraketen in Europa auf die Zahl der britischen und französi-

Zahl der britischen und französischen Raketen zu reduzieren. Im März 1983, als der Westen eine Zwischenlüsung anbot, hatte sich der sowjetische Bestand an SS-20-Raketen auf 351 (1053) erhöht.

Westliche Experten errechnen nunmehr ein Gesamtpotential an Mittelstreckenraketen von 599 Trägern mit insgesamt 1301 Sprengköpfen. Davon gehören 248 zum veralteten Typ SS 4 und SS 5 mit nur je einem Sprengkopf. Der Jahresbericht weist darauf hin, daß zur Zeit knapp 1000 Ziele in Europa von sowjetischen Mittelstreckenvon sowjetischen Mittelstrecken-waffen bedroht werden. Das würde bedeuten, daß rund 100 Raketen des modernen Typs SS 20 in Asien

stationiert sind.
Bei den Genfer Verhandlungen geht es bereits seit geraumer Zeit um die Kernfragen, da, so der Bonner Bericht, die Rahmenprobleme ziemlich schneil abgehakt werden bereiten. konnten. Diese Kernprobleme, in denen sich noch keine Bewegung abzeichnet, sind

die Klärung des tatsächlichen Kräfteverhältnisses,

2. die Nichtanrechnung von Sy stemen dritter Staaten - womit die sowjetische Forderung nach An-rechnung der französischen und britischen Atomwaffen gemeint

3. eine Einigung über den geo-graphischen Geltungsbereich der zu vereinbarenden Obergrenze

4. die Behandlung der Flugzeuge, die Atomwaffen tragen können. In dem Bericht der Bundesregie-

rung wird ferner darauf hingewiesen, daß die Vereinigten Staaten
außerdem an einer wirksamen
Kontrolle von Vereinbarungen
festhalten und sich jeder Schwächung der konventionellen Verteidigungskapazität widersetzen werden Diese könnte zum Beispiel eintreten, wenn Moskau eine erhebliche Verminderung der Flugzeuge verlangen würde, die eine Doppelrolle spielen, also sowohl konventionell als auch nuklear eingesetzt werden können. In dem Bericht wird jedoch ausdrücklich die Möglichkeit offengelassen, zu ei-nem späteren Zeitpunkt die Gen-fer Mittelstreckenverhandlungen mit der START-Runde zusammenzulegen. Dafür wird nicht nur ein strategischer, sondern auch ein po-litischer Zusammenhang gesehen.

## Abrüstungsbericht belegt Revirement beim obersten Gericht

Fünf von 16 Bundesrichtern scheiden aus / Parteien über die meisten Nachrücker einig

Beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) findet bis zum Herbst ein umfangreiches personelles Revire-ment statt. Fast ein Drittel der 16 Richterstellen müssen neu besetzt werden, weil die jetzigen Amtsinhaber ausscheiden.

Als erster der funf "Nachrücker" war Ende Juni Franz Niedermaier für den parteilosen Werner Böh-mer gewählt worden. Am Freitag soll der Bundesrat den Rechtsanwalt und Notar Johann Friedrich Henschel aus Hannover zum Nach-folger von Hans-Joachim Faller ernennen. Auf ihn hatten sich die Ministerpräsidenten Bernhard Vo-gel (CDU) und Johannes Rau (SPD) verständigt, die die soge-nannte Findungskommission bil-

Mit der Wahl von Henschel verzichtet die Union zugunsten der FDP auf einen der ihr im obersten deutschen Gericht zustehenden Posten. Der 52jährige, der nach dem Krieg auch als Bergmann un-ter Tage gearbeitet hatte, ist bereits seit Februar als Bechtsanwalt beim

STEFAN HEYDECK, Bonn Bundesgerichtshof tätig. Vorben Bundesverfassungsgericht halte gegenüber der Wahl Henschels waren mit dem Hinweis auf das Grundgesetz, nach dem das Gericht "aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern" besteht, ausgeräumt worden. So betonte der FDP-Rechtsexperte Detlef Kleinert, seine Partei halte auch "die Mitgliedschaft von berufserfahre-nen Persönlichkeiten aus Bereichen außerhalb des öffentlichen Dienstes für besonders wertvoll

und erstrebenswert".
Voraussichtlich im Spätherbst
werden die Nachfolger von
BVerfG-Präsident Ernst Benda
(CDU), Joachim Rottmann und
Waher Rudi Wand bestimmt, deren Walter Rudi Wand bestimmt, deren zwölfjährige Amtszeit im Dezem-ber ausläuft. Für Benda soll dessen bisheriger Stellvertreter Wolfgang Zeidler (SPD) bis 1987 nachrücken Dann soll die Leitung des Gerichts wieder von einem CDU-Mitglied übernommen werden. Der baden-württembergische Innenminister und Professor für öffentliches Recht, Roman Herzog, soll bis zu diesem Termin Vizepräsident sein

und den Vorsitz im Ersten Senat haben. Allerdings muß er noch zum Richter gewählt werden.

Im Zweiten Senat sollen die Staatsrechtslehrer und Professoren Ernst-Wolfgang Böckenförde (SPD) und Hans Hugo Klein (CDU) nachrücken. Klein war erst Ende 1982 nach dem Bonner Koalitionswechsel Parlamentarischer Staatssekretar im von Hans Engelhard (FDP) geleiteten Bundesju-

stizministerium geworden.
Noch offen ist zur Zeit, wer Klein
ablösen wird. Fest steht jedoch,
daß die CDU/CSU diesen Posten
nicht den Liberalen überlassen
wird Denkbar ist, daß der Obmann
der Union im Bundestagsrechtsausschuß, Herbert Helmrich, dieses Amt übernehmen wird. Er kommt ebenso wie Klein aus Nie-dersachsen und hatte diesen auch schon als Obmann abgelöst. Es be-steht aber auch die Möglichkeit, daß der stellvertretende CDU/ CSU-Fraktionsvorsitzende und Rechtsexperte Benno Erhard im Herbst Parlamentarischer Staats-

#### Rom: Tumult Parlament ur Radikalen No

FRIEDRICH MEICHSNE Bei der konstituierenden der neugewählten italie Abgeordnetenkammer ist e menden Auseinanderse um den auf der Liste der Re-Partei gewählten muting Linksterroristen Toni Ne kommen. Vegeblich hat christdemokratische Frakt stand in einem Schreiben tierenden Präsidenten a dert. Negri als einem der theoretiker und Prediger c sturzes und des bewi Kampfes gegen den det schen Staat den Zutritt zur mentspalast zu verwehren. Als der unter Aufstan Mordanklage stehende Fui subversiven "Autonomia gung, der nach seiner Wahl. Untersuchungshaft enflass den mußte, seinen Platz im saal einnahm, wurde er v Bänken der Neofaschist "Mörder" Rufen bedach" Tumulte drohten in Handg

keiten auszuarten. Die wiedergewählte ko John wedergewante konstische Kammerpräsidenti John teilte später mit, der ( staatsanwalt beim römisch pellationsgerichtshof hat Kammer formell um die Er gebeten, den unterbre Schwurgerichtsprozeß geg ri fortzusetzen und ihn wi Haft zu nehmen. Darüber der Immunitätsausschuß Plenum der Kammer entsc Von der Liberalen Partei sofort eine Gesetzesvorla

Modifizierung der Bestimr über die parlamentarische nität eingebracht. Danach keine Immunität mehr für in Haft waren und gegen IIII 21 Z der Wahl ein Gerichtsve mentarier geben, die vor de Der neugewählte sozialde

tische Abgeordnete Genov maliger Chef der Polizei truppe, die den entführten-kanischen NATO-General aus der Gewalt der Roten Bi befreite, bezeichnete es a surd", daß Negri über vier I Untersuchungshaft auf sein zeß warten mußte. Gegen läuft ebenfalls wegen ange Gefangenenmißhandlung 1 spendiertes Gerichtsverfahr Im Senat löste der ehr christdemokratische Minis aident Cossiga seinen Parisi Colombo als Präsident ab Regierungsneubildung beis scheint der sozialistische Ps-kretär Craxi momentan die

14 600

- J. Fr

... <u>376</u>

1 C C 200

n maid

TO PART

人名芒人语 Line

gange

nome.

## Statt Arafat flog Kaddumi nach Moskau

Kreml versucht zwischen Damaskus und PLO zu lavieren / Jordanien und Irak beraten

RAFAEL SELIGMANN, Bonn Die vorläufige Weigerung von PLO-Chef Yassir Arafat, nach Moskau zu reisen, hat der sowjetischen Nahost-Diplomatie eine empfindliche Niederlage zugefügt. Arafat hatte es abgelehnt; als Mitglied ei-ner PLO-Delegation in die Sowjet-union zu reisen; seine mehrmalige Intervention, als Staatsgast in Moskau empfangen zu werden, wurde vom Kreml bislang abgelehnt. Statt dessen flog der Leiter der politischen Abteilung der PLO, Fa-ruk Kaddoumi, nach Moskau. Der Versuch Syriens, Arafat und

seine Vertrauten von der fakti-schen Führung der PLO auszu-schließen, stellt Moskau vor ein Dilemma. Die PLO gilt seit Jahren für die Sowjetunion als wichtiger Alliierter. Mit Hilfe dieser Unter-grundbewegung und ihrer welt-weiten Terdorzeit Druck auf prosich fast jederzeit Druck auf pro-westliche Regime im Nahen Osten und in der Dritten Welt ausüben. Gleichzeitig ist Syrien die wich-tigste militärische Bastion der

UdSSR im Nahen Osten. Die Bedeutung von Damaskus für den Kreml erhöhte sich weiter nach dem Libanon-Krieg, in dem Israel – und bei den folgenden Friedensverhandlungen auch die Vereinig-

ten, Syrien zum Rückzug aus Liba-non zu bewegen. Die Bestrebun-gen Syriens, die Gruppe um Arafat von der PLO-Führung auszuschal-ten, zwangen Moskau daher zu einem diplomatischen Eiertanz. So ließ der Kreml wiederholt Er-

suche Arafats, ihn nach Moskau einzuladen, unberücksichtigt. Eine Patentiösung glaubte der Kreml gefunden zu haben, als er durch seinen Geschäftsträger in Tunis am vergangenen Wochenende das Exekutivkomitee der PLO nach Moskau einlud. Auf diese Weise sollten sowohl Fraunde als such sollten sowohl Freunde als auch Gegner Arafats in Moskau-empfangen werden. Der PLO-Chef lehnte diese Einladung jedoch ab, da da-durch die Aufständischen, insbe-sondere in der Al Fatah, aufgewer-tet würden. Durch die Entsendung des ihm ergebenen Kaddoumi nach Moskau bleibt Arafat über den Verlauf der Gespräche in Moskau informiert. Zur gleichen Zeit versucht Sy-

rien, wie aus gut unterrichteter ara-bischer Quelle in Damaskus bekannt wurde, den Präsidenten des Palästinensischen Nationalkon-gresses und Vorsitzenden des Vermitthungsausschusses der PLO, Khaled el-Fahoum, als nächsten

sem Zweck bat Damaskus bereits sem Zweck hat Damaskus bereits
Kontakt zu el-Fahoum und den
Vorsitzenden der PLO-Untergrundbewegungen, George Habash (PFLP), Naif Hawatme
(DPLLP) und Achmed Jibril, aufgenommen. El-Fahoum ist der einzige höhere Al-Fatah-Repräsentant, der sich neben den Rebeilenführern um Abu Mussa frei in Syrien bewegen kann.

PLO-Chef "enfzubauen". Zu die-

rien bewegen kann.
Bei einem geheimen Treffen zwischen dem jordanischen König Hussein und dem irakischen Staatschef Saddam Hussein wurde ebenfalls die Lage der PLO besprochen. Beide Staatsoberhäupter kamen nach Informationen zur Am men nach Informationen aus Amman zu der Auffassung, daß Da-maskus versucht, durch die Spal-tung der PLO eine dominierende Position im Nahen Osten zu erlan-gen. Als Ergebnis des Treffens wurden eine verstärkte Unterstützung der Oppositionsgruppen in Syrien sowie vermehrte Waffenlie-ferungen an die arafattreuen Verbände in der nordlibanesischen Stadt Tripoli beschlossen. Die Waffensendungen werden meistens durch eine Luftbrücke über Zypern nach Tripoli geflogen und von dort in den Fatäh-Stützpunkt Nahr Ilbared geschafft.

## Familienanze ---

können auch telefo oder fernschriftlich durchgegeben werde

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 8 -39 42 oder -42 (0 30) 25 91-29

Kettwig (0 20 54) 1 01und 5 24

Wir trauern um

## **Hermann Hinrichs**

\*17.11.1892 † 10.07.1983

Ehrenvorsitzender des Vorstandes Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 1919–1968

> Wir verdanken ihm viel. Sein Tod ist uns Veroflichtung, das Werk in seinem Sinne fortzuführen.

Aufsichtsrat und Vorstand **NORDWEST** EISEN- UND METALLWAREN EG 5800 Hagen

Auf Wunsch des Verstorbenen hat die Beisetzung im engsten Familienkreis stattgefunden. Eine Zuwendung zugunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Postscheckamt Hamburg, Nr. 106 962 07, ist im Sinne des Verstorbenen.

Hagen, 14 Juli 1983

#### Rudolf Müller Oberst i. G. a. D.

\* 19. Juli 1912

† 10. Juli 1983

Mein lieber Mann, unser herzensguter Vater und Großvater ist für immer von uns gegangen.

Seine große Fürsorge hat uns stets begleitet.

Ruth Müller geb. Hauschildt Dr. Roland v. Nagel und Frau Christiane geb. Müller Heiko Müller-Hauschildt und Frau Jutta Holger Müller-Hauschildt Dr. Jürgen Wolk und Frau Gabriele geb. Müller Michael Kasten und Frau Brigitte Peter Tellberg und Fran Sibylle und alle Enkelkinder

Hamburg 52, Ernst-August-Straße 9

Wir nehmen Abschied am Dienstag, dem 19. Juli 1983, um 11 Uhr in der Chris

Anschließend Beisetzung auf dem Ottenser Friedhof an der Bernadottestraße



Nr. 161 - Donnersteg h

FRIEDRICH MEION

Be, der konstitutioner
der nau gewählen in
Abgeordnetenken in
menden
um der a der Litte der
Little der
L

christian resource

stand in einem Schele Letender Dräsidelle

dert. Nogra en entite Sectionizer and himse status

Maria de Segan de la companya de la

STATE OF THE STATE OF

dan mades communes Sast common with the Sasting Common with the

Morant Rolen bear

Electrical and a comment of the Electrical and the

Paris Paris Paris Paris

Della Company

Service Design

Cer Way on General

a tracta standarde la

Des nouses anteins

Service Control

the freeze and the transfer

AVIDA NEL NEED NEED

おから かつけいしょ 大学の

General Control

RECORD OF THE HOUSE

gineral e de la Francisco de

Megati a telling

The second second

ter the character

und Hachne

Andreas Cust like

The second second

20.00

3-1-5

200

37.294

Named Springer

्रत्येक श्री <mark>प्रश</mark>

132 42 March

im Serat inn we

ne Ser Mer

THE LANGE

Ser Union

Ranker 26: 360

## "Alle müssen sparen"

HH. – Alle müssen beim Sparen helfen", hat Emährungsminister Kiechle (CSU) aus Anlaß seiner ersten hundert Tage im Amt er-klärt. Diesem Grundsatz wird niemand widersprechen. Die Frage ist nur, ob ihn auch alle befolgen. Bei Kiechle selbst kommen Zweifel auf. Dennam Schlußseiner 100-Tage-Erklärung brüstet er sich nach dem Beispiel seiner Vorgänger damit, die Landwirtschaft vor einer Subventionskürzung be-wahrt zu haben: Er habe "im Kabinett durchgesetzt", daß der Bundeszuschuß zur landwirtschaftli-chen Unfallversicherung 1984 nicht, wie geplant, auf 200 Millionen gekürzt, "sondern in unveränderter Höhe von 279 Millionen Mark beibehalten wurde". Getreu dem Motto, daß alle sparen müs-

Um den Anfängen zu wehren und die Bundesregierung gerade auch in der Agrarpolitik auf marktwirtschaftlichen Kurs zu bringen, haben acht Wissenschaftler aus Braunschweig, Gießen, Göttingen und Kiel die ersten Bonner Vorschläge zur "Weiterentwicklung" der deutschen und europäischen Agrarpolitik heftig

Dies ist gut so, denn gerade hier liegt die Schwachstelle im markt-wirtschaftlichen Weltbild der Unionsparteien. Und die ersten Ankündigungen über "vorsichtige Mengenpolitik", Erzeugermitverantwortung und subventionierte Agrarkredite lassen in der Tat

Schlimmes befürchten. Sie zielen auf Aus- und nicht Abbau der Subventionen wie der Überschüs-se in der Agrarproduktion.

Bedenklich stimmt auch Kiechles Außerung von der "irrigen Zahlmeister-Ideologie". Hoffentlich hält er es mit seinem richtigen Sparappell nicht wie der Pfarrer, der von der Kanzel erklärt: "Alle Menschen müssen sterben – ich vielleicht auch."

#### Malus-Datei

Py. – Die Tarifstruktur-Analyse der deutschen Autoversicherer räumt mit vielen liebgewordenen Vorurteilen auf, mit denen man am Biertisch gern die eigene Auto-Haftpflichtprämie als zu hoch, die anderer Berufsgruppen oder gar des "schwachen" Geschlechts als zu gering kritisiert. Die HUK-Un-tersuchung hat die notwendigen tersuchung hat die notwendigen Einsichten gebracht. Sie ist deshalb so wichtig, weil sie nicht im Verdacht steht, etwa eine neue Tarifstruktur psychologisch vorzubereiten. Sie legt jedoch den Finger in eine Wunde, die nicht durch einen neuen Tarif, sondern nur durch höhere Prämien geheilt werden kann: das Risiko der jugendlichen ledigen Anfänger. gendlichen ledigen Anfanger.
Über Prämienzuschläge soll aber
erst dann nachgedacht werden,
wenn feststeht, wie hoch der Anteil der Anfänger ist, die nach
einem Unfall die fälligen höheren
Malus-Prämien von 200 Prozent
dadurch umgehen, daß sie zu einem neuen Versicherer als Annem neuen Versicherer als "Anfänger" (175 Prozent) wechseln. Die Zahl der 200 Prozenter müßte um ein Vielfaches höher sein. Die ab 1984 geplante Malus-Datei der Versicherer wird hier die nötige Klarheit bringen.

## Der Schmerz läßt nach

Von JOACHIM WEBER

Die Hauptversammlungsaussa-gen der Großchemie-Spitzen erklangen fast unisono. BASF-Chef Matthias Seefelder, gleich danach in den Aufsichtsrat übergewechselt, konnte erkennen, daß "wir heuer, vor allem als Folge der höheren Auslastung unserer Anlagen, gute Chancen haben, beim Er-gebnis die Talsohle hinter uns zu lassen". Auch sein Bayer-Kollege, chemieverbands-Präsident Herbert Grünewald, machte den Aktionären Hoffnung auf ein "spürbar verbessertes Ergebnis". Und mit dem ihm eigenen Schuß Skepticker sis stimmte auch Hoechst-Vorstandschef Rolf Sammet ein: Wenn uns im zweiten Halbjahr eine Talfahrt wie 1982 erspart bleibt, sollte es möglich sein, in diesem Jahr einen besseren Ge-

winn als 1982 zu erwirtschaften." Keine Frage: Die drei Großen der deutschen Chemie, die das Bild des Industriezweigs mit seinen 559 000 Mitarbeitern in mehr als 1500 Betrieben so maßgeblich prä-gen, wittern wieder ein wenig Morgenluft. Wer die drei Vorsitzenden und ihre geringe Neigung zu jeglicher Euphorie kennt, kann sogar

zu der Meinung kommen, daß es i u dangé génés Péd etwas mehr als nur "ein wenig" ist. Die Branche könnte es gebrau-chen. Denn das Jahr 1982 hat die erfolgsverwöhnten Herrscher aller Retorten recht unsanft ins Glied der übrigen rezessionsgeschädigten Wirtschaft zurückgeholt. Dabei war die bis dahin ungekannte Stagnation der Umsätze bei 118 (117) Millionen Mark noch der am we-

nigsten imponierende Faktor. Entschieden stärker an die Nerven gingen den Chemie-Gewaltigen der Produktionsrückgang um 5 Prozent, die damit miserable Ka-pazitätsauslastung von nur noch 73 (75) Prozent und schließlich als Resultat von alledem der Gewinnrückgang (vor Steuern) um ein run-des Viertel, der die Netto-Umsatzrendite der Branche auf 1,3 (2) Prozent gedrückt haben dürfte.

Wie tief der Schock sitzt, zeigt auch die Erwartung von Che-miepräsident Grünewald, daß seine Schäfchen in diesem Jahr ihren ursprünglichen Investitionsansatz von 6 bis 7 Milliarden Mark wahrscheinlich unterbieten und sogar eicht unter den Abschreibungen bleiben könnten. In den vergange-nen Jahren hatte man sich von den abbröckelnden Wachstumsraten noch wenig schrecken lassen und unverdrossen-expansiv Jahr für Jahr runde 5 Prozent vom Umsatz

Vor diesem insgesamt bewölkten Szenario muß man denn auch die neuerwachte Zuversicht bewerten. Die vorsichtig-optimistischen Töne, die um so begründeter sind, als die Chemie ihre Anpassungs-Haus-aufgaben inzwischen wirklich mit Nachdruck in Angriff genommen hat, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Ertragsrechnungen 1983 noch niemanden wieder in wilde Begeisterung versetzen werden. Eine wesentliche Basis aller Ertragshoffnungen ist es nämlich, daß in allen drei Unternehmen nach tellweise kostspieligen Bereinigungsmaßnahmen in Pro-blembereichen in diesem Jahr we-sentliche "Altlasten" wegfallen.

Manchmal genügt es zum Wohlgefühl eben auch, wenn nur der Schmerz nachläßt. Etwas mehr als solche Erleichterung ist indessen schon absehbar. So nahm der Branchenumsatz im ersten Halbjahr um 2 Prozent zu, die Produktion lag immerhin um 1 Prozent über dem noch nicht völlig katastrophalen ersten Halbjahr 1982, und damit verbesserte sich auch die Auslastung auf 75 bis 80 Pro-

Co angenehm die Wirkung dieser Dpaar Prozentpunkte auf die Kosten der großenteils sehr ausla-stungssensiblen Produktionen war von einem "Nachfrageüberhang" blieben die meisten Zweige der Chemie weit entfernt. Die Preise blieben entsprechend unter Druck, in einigen Bereichen so sehr, daß die ölpreisbedingten Rohstofikostensenkungen an die Kunden wei-

tergegeben werden mußten. Mit einem einzigen Prozent durchschnittlicher Preissteigerungen im ersten Halbjahr gelang es somit auch unter den verbesserten Bedingungen nicht, den in den vergangenen Jahren aufgebauten Preisrückstand gegenüber den

Rohstoffkosten wettzumachen. Immerhin: Aus dem Kreis der altbekannten Problembereiche der Branche sind die Kunstfasern inzwischen weitgehend ausgeschieden. Auch das Problem der Massenkunststoffe wurde mit umfangreichen Stillegungen in Angriff ge-nommen. Es drohen jedoch immer noch, wenn auch derzeit weniger akut, die neuen Konkurrenten in den Opec-Ländern, die Chemie direkt am Bohrloch praktizieren wollen. So gilt trotz aller aktuellen Zuversicht: Die Chemie in ganz Europa befindet sich in einem gewaltigen Prozeß der Umstrukturierung und Anpassung, und der ist noch lange nicht abgeschlossen.

#### BAUGEWERBE

## Die Hoffnungen haben sich jetzt deutlich abgeschwächt

GISELA REINERS, Bonn Trotz der guten Auftragslage ha-ben sich die baukonjunkturellen Erwartungen der Unternehmen gegen Ende des ersten Halbjahres 1983 wieder deutlich abge-schwächt Das geht aus einer Mitteilung des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB) in Bonn hervor. Der Aufschwung am Bau bleibt nach Ansicht der Firmen ohne Schwung. Nach ZDB-Angaben hat sich

nach den Erhebungen bis Ende Juni "die wirtschaftliche Lage zu Beginn der Sommermonate kaum verändert: befriedigend beim Wohnungsbau, unbefriedigend beim gesamten öffentlichen Bau". Die Preise seien konstant geblieben: Vereinzelt wurden sogar Rückgänge gemeldet. Die Ertragslage sei

weiterhin "völlig unzureichend". Erfreulich habe sich, so der ZDB, die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter von Ende März bis Ende Juni

um 43 Prozent auf jetzt noch 125 700 verringert. Ende April lag das Ausmaß der Arbeitslosigkeit trotz der damals schon seit Mona-ten verbesserten Auftragslage noch ein Drittel höher als zur selben Zeit des Vorjahres. Noch im-mer wird von einigen Bauunternehmen ein Mangel an Facharbeitern beklagt, aber nur in Ballungsgebieten und bei Spezialberufen. Im Wohnungsbau und in Teilen des gewerblichen Baus wird laut ZDB die Geschäftslage als "saisonüblich" befriedigend beschrieben, sonst als unbefriedigend Die durchschnittliche Reichweite der Aufträge blieb im Hochbau (2,8 Monate) und im Tiefbau (1.8) nahezu unverändert. Im Straßenbau ging sie von 1,7 auf 1,6 Monate leicht zurück. Der Auslastungsgrad betrug im Hochbau 60 Prozent, im Tiefbau nur 47. Die Investitionsneigung hat leicht abge-

## WELTBANK / Kreditzusagen an die Dritte Welt sind aufgestockt worden

## Multinationale Organisation konnte im Bankgeschäft Erfolge verbuchen

In einem schwierigen Jahr, in dem große Entwicklungsländer wie Brasilien und Mexiko in die Nähe des Finanzbankrotts gerieten, hat die Weltbank ihre Kreditzusagen von 13 auf 14,4 Milliarden Dollar aufgestockt. Davon entfielen 11,1 (1982: 10,3) Milliarden Dollar auf die Weltbank selbst und 3,3 (2,7) Milliarden Dollar auf die International Development Association (IDA), die den ärmsten Staaten, die keinerlei Zugang zu den Geld- und Kapitalmärkten haben unter die Arme greift

Kapitalmärkten haben, unter die Arme greift.
Im Geschäftsjahr 1983, das am
30. Juni endete, förderte die Weltbank 136 Projekte und Programme
So hoch wie noch nie zuvor fiein 43 Ländern. Die IDA brachte es in 43 Ländern. Die IDA brachte es auf 107 Vorhaben, obwohl die USA als einziger Geberstaat einen Teil ihrer Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllten. Mit 25 Prozent flos-sen die meisten Mittel nach Ost-asien. Die IDA vergab 37 Prozent ihrer Kredite in die Länder südlich der Saharn Das Pro Korf Finkom. der Sahara. Das Pro-Kopf-Einkom-men in den Empfängerstaaten lag

unter 410 Dollar. Erstaunliche Erfolge verbuchte die multilaterale Organisation mit Sitz in Washington als Bank: Trotz der internationalen Verschuldungskrise erreichte der Nettogewinn im vergangenen Jahr mit 752 (598) Millionen Dollar eine neue Rekordhöhe, Offen ist noch, wiewiel deuten auf die IDA abgeführt viel davon an die IDA abgeführt wird. Bisher waren es im Schnitt 125 Millionen Dollar. Den – angesichts der kritischen Finanzlage in

vielen Entwicklungsländern – schon beinahe unanständigen Gewinn begründet die Weltbank mit höheren Renditen für liquide Vermögenswerte und dem verstärkten Einsatz von Währungsswaps, durch die teure Dollarkredite (12,37 Prozent) in billigere Darle-ben in D-Mark, Schweizer Franken

quiden Investitionen von 9,4 auf 13,2 Milliarden Dollar. Mit 12,15 Prozent erwirtschaftete die Organisation die höchste Rendite in ihrer Geschichte; sie lag um 3,4 Prozent über den Darlehenskosten. Auf der anderen Seite schnellten die Schulden der Weltbank - in Form emit-tierter Anleihen und kurzfristiger Kredite – innerhalb eines Jahres von 32 auf 39,4 Milliarden Dollar in len allerdings auch die Kreditauf-nahmen der Weltbank aus: Sie stie-gen 1983 auf 10,3 Milliarden Dollar, verglichen mit 8,5 und 5,1 Milliar-

den Dollar in den beiden vorausge-gangenen Geschäftsjahren. Mittelgangenen Geschaltsjanten. Mittel-und langfristig borgte die Institu-tion 8,8 Milliarden Dollar, und zwar 29 Prozent in Schweizer Franken, 23 Prozent in Dollar, 17 Prozent in D-Mark, 15 Prozent in japanischen Yen, neun Prozent in Gulden, vier Prozent in Pfund Sterling sowie jeweils rund ein Prozent in kanadischen Dollar, österreichischen Schilling und belgischen Franc. Durchschnittlich schlugen die Kosten mit 8,79 Prozent zu Buch. Bezieht man die im September 1982 begonnenen kurzfristigen Kreditaufnahmen zu durchschnit-lich 8,51 Prozent ein, dann zahlte die Weltbank für die 10,3 Milliar-

in den kommenden drei Jahren wird auf mehr als 30 Milliarden Dollar veranschlagt. Vom Tisch ist offensichtlich die Forderung, das

bis zum 30. Juni insgesamt 33,7 (29,2) Milliarden Dollar. Im letzten Geschäftsjahr erhöhten sich die lidie Höhe, wobei kurzfristiges Geld Ende Juni 1,5 Milliarden Dollar ausmachte. Die durchschnittlichen Kreditkosten der Weltbank nah-men gegenüber 1982 von 8,15 auf 8,72 Prozent zu.

Wie sicher Weltbank-Anleihen für Anleger sind, unterstreicht die Zunahme des eingezahlten Kapi-tals und der Reserven von 7,8 auf 8,9 Milliarden Dollar; das abrufbare Kapital, das nur in einer echten Krise verfügbar ist, erhöhte sich von 39,1 auf 47,4 Milliarden Dollar. Noch nie ist ein Weltbankkredit geplatzt. Am Ende des Geschäfts-jahres waren lediglich 349 437 Dol-lar länger als 90 Tage überfällig. Die Tilgungs- und Zinszahlungen stiegen 1983 von vier auf rund fünf Milliarden Dollar. An Kreditum-schuldungen nimmt die Welthank schuldungen nimmt die Weltbank aus Prinzip nicht teil.

Der Kapitalbedarf der Weltbank Verhältnis von Kapital zu Auslei-hungen von 1:1 auf 1:2 anzuheben.

#### EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

## Keine Unterstützung für gemeinsame Energiesteuer

WILHELM HADLER, Brüsse! Eine glatte Abfuhr hat sich EG-Vizepräsident Etienne Davignon im Ministerrat mit seinen energiepolitischen Vorstellungen geholt: Die meisten EG-Regierungen tei-len nicht die pessimistische Ein-schätzung Brüssels, daß der Rück-gang der Ölpreise zu nachlassen-den Bemülkungen um eine Einsparung von Energie führen werde. Nicht eine einzige Delegation unterstützte Davignons Vorschläge für eine gemeinschaftliche Energiesteuer

Die dem Rat unterbreiteten Vor-Energiestrategie waren davon ausgegangen, daß die Gemeinschaft trotz der Erfolge bei der Substitution des Erdöls zusätzliche Anstrengungen zur Entwicklung neuer und zur besseren Nutzung der bestehenden Franzier bestehenden heimischen Energien machen müsse. Bis zum Jahre 1987 hatte die Kommission den Finanzbedarf für diese Investitionen auf
rund 2 Milliarden Ecu (4,54 Milliarden Mark) veranschlagt und als Finanzierungsmöglichkeit eine auf
den Energieverbrauch berechnete
Steuer in die Diskussion gebracht.
Der Rat folgte statt dessen der
These, daß die Ermäßigung der
Ölpreise einen Anstoß zur allgemeinen Belebung der Wirtschaft
geben werde und deshalb nicht
durch zusätzliche Belastungen der
Verbraucher kompensiert werden
dürfe. "Es gibt keinen Anlaß für
die Meinung", sagte Staatssekretär
Dieter von Würtzen vom Bundeswirtschaftsministerium, "daß der
Verbraucher die Lektion nicht gelernt hat." Dagegen vertrat Davihatte die Kommission den Finanzlernt hat." Dagegen vertrat Davi-gnon die Ansicht, in allen Mitglied-staaten werde ohnehin seit einiger

Zeit ernsthaft mit dem Gedanken einer Energiesteuer gespielt. Wichtig sei allerdings weniger die Steuer als die Einsicht, daß es mit der Verabschiedung einer begrenzten Zahl isolierter Maßnah-men nicht getan sei, meinte der EG-Kommissar. Vor dem zweiten Ölschock seien die Investitionen im Energiebereich im Gemeinschaftsdurchschnitt auf nur 1,6 Prozent des Brutto-Inlandspro-dukts gesunken, während nach dukts gesunken, während nach Meinung der Kommission ein Mindestanteil von 2 bis 2,2 Prozent nötig sei (verglichen mit Ausgaben in den USA von gegenwärtig 4 Prozent und in Japan von 3 Prozent). Die Gefahr sei nicht von der Hand zu weisen, daß die EG nach der neuen Olpreissenkung wieder ein gutes Stück zurückfalle.

Kaum neue Gesichtspunkte

Kaum neue Gesichtspunkte brachte auch die Aussprache des Rates über ein spezifisches EG-Programm zur Förderung der festen Brennstoffe". Nicht einmal die Bundesregierung fand die jüngsten Kohle-Vorschläge der Kommission attraktiv. Sie sehen eine Investitionshilfe für die Erzeugerländer sowie eine Beihilfe zur Finanzierung von Haldenbestänner Fortführung der Koks-Kohlen-Subvention aus der EG-Kasse den Vorzug zu geben. Dabei spielt of-fenbar die Erwägung eine Rolle, daß Zuschüsse aus Brüssel den EG-Behörden ein stärkeres Mitspracherecht einräumen würden. Außerdem vermutet die Bundesre-gierung wahrscheinlich zu Recht, daß die Kohle-Verbraucherländer allenfalls zu Maßnahmen bereit sind, die den Bezug von Import-kohle erleichtern würden.

## **AUF EIN WORT**

99 Der Versuch der Zinkproduzenten in der EG, auf freiwilliger Basis eine Strukturbereinigung durchzuführen, darf als gescheitert betrachtet werden, weil die nationalen Regierungen die vorgeschlagene Schlie-Bung von Hütten verhin-

Günther Saßmannshausen, Vorstandsvorsitzender der Preussag AG, Hannover FOTO: JÜRGEN FRATZER

dert haben.

#### Baugenehmigungen nehmen weiter zu

rtr, Wiesbaden Die Baugenehmigungen in der Bundesrepublik Deutschland steigen nach Ängaben des Statistischen Bundesamtes weiter an. Im Mai dieses Jahres seien mit 35,7 Millionen Kubikmeter 42 Prozent mehr Rauminhalt genehmigt worden als im Mai 1982. Für die ersten fünf Monate des Jahres ergebe sich damit ein Zuwachs von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Mai 1983 wurden 39 100 Wohnungen genehmigt, von Januar bis Mai zusammen 163 400 Wohnungen, das sind 21 Prozent mehr als in den ersten fünf Monaten 1982, wie das Amt weiter meldete. 149 200 dieser Wohnungen wurden im Rahmen von Neubauvorhaben geplant, darunter 75 500 in Ein-und Zweifamilienhäusern und 71 200 in Mehrfamilienhäusern. Das ist jeweils ein Zuwachs von 21 Prozent gegenüber

#### IFO-STUDIE

## Investitionstätigkeit noch im Schatten der Rezession

DANKWARD SEITZ, München Buche, daß das Grundstoff- und Obwohl sich die konjunkturelle Lage im verarbeitenden Gewerbe seit dem Herbst 1982 deutlich gebessert hat, wird dies auf die Inve-stitionstätigkeit im laufenden Jahr nur geringen Einfluß haben. Nach dem jüngsten Konjunkturtest des Münchner Ifo-Instituts für Wirt-schaftsforschung wird die Zurück-haltung mit der Labilität der in den letzten Monaten erkennbaren Erholung, dem noch sehr niedrigen Auslastungsgrad der Produktions-kapazitäten (März 1983: 77 Prozent) und den gedämpsten mittelfristi-gen Absatzerwartungen begrün-

den Dollar einen Durchschnitts-zins von 8,75 Prozent. Die geringe-

ren Kreditkosten wurden im ersten Halbjahr 1983 an die Mitgliedslän-

der weitergegeben; ihre Sollzinsen

sanken bis zum 1. Juli von 11,43 bis

Ausgeliehen hat die Weltbank

10,97 auf 10,97 bis 10,47 Prozent.

Insgesamt wollen nach der Ifo-Umfrage 41 Prozent der Unterneh-men zwar im lausenden Jahr mehr investieren und nur 37 Prozent we-niger als 1982, womit die Bruttoan-lageinvestitionen nominal das Vorjahresniveau noch um knapp zwei Prozent überschreiten, real aber um gut ein Prozent unterschreiten werden. Merklich schlägt hier zu Produktionsgütergewerbe nomi-nal knapp fünf und real knapp acht Prozent weniger investieren will. Vor allem in der Mineralölverarbeitung wurden die Budgets um fast 20 Prozent gekürzt. Zuwachsraten von nominal knapp drei und real von ein bis drei Prozent sind dagegen sowohl im Investitionsgüter produzierenden Gewerbe als auch im Verbrauchsgütersektor und im Nahrungs- und Genußmittelgewer-

be eingeplant.
Weiter an Gewicht zugenommen
haben nach Feststellungen des Ifo
die Rationalisierungsmaßnahmen.
Für 46 (Vorjahr: 44) Prozent der Unternehmen stehen diese Überlegungen im Vordergrund ihrer In-vestitionstätigkeit; Erweiterungs-maßnahmen spielen eine fast vollkommen untergeordnete Rolle. Dadurch wird es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepu-blik zu einem Stillstand des Kapa-zitätswachstums im verarbeitenden Gewerbe kommen.

#### FISCHEREIVERHANDLUNGEN

## Neue Schonfrist für die

WILHELM HADLER, Brüssel Die Nordseeheringe haben eine neue Schonfrist bekommen, weil sich die EG-Regierungen nicht über die Aufteilung der verfügbaren Fangmengen verständigen können. Eine zweitägige Verhand-lungsrunde der Fischereiminister brachte wieder einmal kein Ergebnis: Die EG-Kommission sah sich deshalb gezwungen, mitten in der Saison ein Fangverbot für briti-sche, holländische und norwegische Fahrzeuge auszusprechen. Die Trawler dieser drei Länder haben bereits seit längerer Zeit die ihnen Ende Mai im Vorgriff auf eine endgültige Einigung zugeteilten Quoten erschöpft. Auch der Bundesrepublik und Dänemark droht in den nächsten Tagen ein Fangverbot. Im August läuft die

Die Forderungen der einzelnen Mitgliedstaaten belaufen sich je-doch auf 200 Prozent der verfügbaren Mengen. Erschwert wird das Problem noch dadurch, daß Norwegen als Gegenleistung für die der EG in seinen Gewässern zugestandenen Quoten Heringe aus der Nordsee verlangt. Die Holländer blockieren eine Vorabverteilung zugunsten der Norweger, da sie selbst stark am Matjes-Fang interessiert sind. Neue provisorische Quoten für alle scheiterten bislang am dänischen Widerspruch. Nun soll zunächst eine Arbeitsgruppe

## Heringe in der Nordsee

Fangzeit für Nordseeheringe aus Der Rat will deshalb am 25. Juli entstanden, weil der vorübergehend vom Aussterben bedrohte Fisch bei den jahrelangen Ver-handlungen über die gemeinsame Fischerei ausgeklammert worden war. Inzwischen haben sich die Bestände soweit wieder erholt, daß für 1983 in der Nordsee eine Fangmenge von 84 300 Tonnen freigege-

nach einem Ausweg suchen.

#### ENDLAGERUNG / Eignung des Salzstocks Gorleben so gut wie sicher

Kompromiß machen.

## Zur Jahrhundertwende betriebsbereit?

noch einmal einen Anlauf zum

Der Streit um die Heringe ist

HEINZ HECK, Bonn Das Endlager für radioaktive Abfälle in Gorleben kann bei planmä-Bigem Verlauf der weiteren Arbei-ten bis zum Ende der 90er Jahre betriebsbereit sein. Dies ist jedenfalls die Einschätzung der Bundesregierung, die in der gestrigen Ka-binettssitzung "der zügigen Auf-nahme" der untertägigen Erkun-dung des Salzstocks zugestimmt hat. Die Arbeiten sind erforderlich, um die Eignung des Salzstocks für die Endlagerung der Abfälle ab-schließend zu beurteilen.

Allerdings behält sich die Bundesregierung "ihre Entscheidung über die Einrichtung des Endla-gers am Standort Gorleben vor, bis die Ergebnisse der Erkundungen unter Tage vorliegen. Kompromis-se zu Lasten der Sicherheit wird es nicht geben", hieß es dazu gestern, Der federführende zuständige Innenminister hat seiner Kabinettsvorlage für die gestrige Sit-zung den zusammenfassenden Zwischenbericht der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

in Braunschweig über bisherige Ergebnisse der Standortuntersuchungen in Gorleben beigefügt. Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten am 28. September 1979 beschlossen, den Salzstock Gorleben auf seine Eignung als Bundesendlager für radioaktive Abfälle zügig untersuchen zu lassen. Nach dem Atomgesetz ist die PTB für die Errichtung und den Betrieb von Endlagern zuständig. Das Untersuchungsprogramm umfaßt oberirdische Erkundungen – im wesentlichen Bohrungen – und eine untertägige Erkundung durch Abteufen von Schächten und Auffahren von Erkundungsstrecken. Bei planmäßigem Verlauf werden diese Arbeiten nach Einschätzung des Innenministers Anfang der 90er Jahre abgeschlossen sein. Während demnach bis zu einer endgültigen Aussage über die Eignung des Salzstocks noch mindestens sieben Jahre vergehen werden, dürfte bis zur Betriebsbereitschaft dann noch etwa ein Jahr-

hohem wissenschaftlichen und finanziellen Aufwand" von der Erd-oberfläche aus erkundet. Die PTB sieht seine Eignung für die Endlagerung nach den bisherigen Er-kenntnissen als "voll bestätigt" an. Damit sei zugleich das Abteufen von Schächten zur Erkundung des Salzstockinneren gerechtfertigt.

Auch die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) hat nach Prüfung dieser Ergebnisse nichts ge-funden, was die Eignung auch für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in Frage stellen könnte. Die Mächtigkeit des Salzgebirges biete hinreichende Gewähr für den sicheren Abschluß der radioaktiven Abfälle von der Biosphäre. Der Aufbau des Salzstocks lasse ausrei-

Seit 1979 wird der Salzstock "mit

chende Lagerkapazitäten erwarten. Bis Anfang der 90er Jahre sind für die gesamte Erkundung am Standort Gorleben rund 1,2 Milliarden Mark (Preise von 1982) erforderlich, davon allein rund eine Milliarde für die untertägige Erkun-

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL Privater Verbrauch in der Bundesrepublik Deutschland



Wo bielbt das Haushaltsgeld? Von den 2691 Mark, die ein 4-Personen-Arbeitnehmer-Haushalt mit mittlerem Einkommen 1982 im Durchschnitt für den privaten Verbrauch ausgab, stellten die Aufwendungen für Nahrungs- und Genußmittel den größten Ausgabenposten dar. Ihr Anteil fiel seit 1970 von 35 auf knapp 27 Prozent. An zweiter Stelle rangieren die Wohnungsmieten, die 1982 etwa ein Sechstel des verfügbaren Einkommens beanspruchten. QUELLE: ZAHLENBILDER

#### Konkursrecht: BGH schließt Auslands-"Hintertür"

Karlsruhe (dpa/VWD) – Ein im Inland befindlicher Gläubiger kann sich künftig nicht mehr unter Umgehung des Konkursverwalters am Auslandsvermögen des Schuldners schadlos halten. Nach einem am Mittwoch vom VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) verkündeten Grundsatzurteil muß der-jenige, der sich im Ausland durch Einzelzwangsvollstreckung in den Besitz von Vermögenswerten aus dorthin transferierter Konkursmasse gebracht hat, diese in der Bundesrepublik an den deutschen Konkursverwalter zur gemeinschaftlichen Befriedigung aller Gläubiger abführen. Mit dieser Entscheidung hat der BGH die seit dem Jahre 1903 gültige Rechtsprechung des Reichsgerichts aufgegeben, die eine

derartige "Vorwegbefriedigung" aus der Konkursmasse als zulässig angesehen hatte. Nach Angaben des stellvertretenden BGH-Pressesprechers gilt diese neue Rechtslage ab sofort auch für die gesamten Aus-landsvollstreckungen. Zur Begründung verwies der BGH darauf, daß auch pfändbare Auslandsvermőgen eines Gemeinschuldners zur Konkursmasse gehören und vom Konkursverwalter in Besitz zu nehmen und zu verwerten seien.

#### Kohle-Runde im Herbst

Bonn (VWD) - Vor dem Herbst dürfte es kaum zu der von der SPD-Bundestagsfraktion geforderten "Kohle-Runde" kommen. Ein Spre-cher des Bundeswirtschaftsministeriums teilte am Mittwoch mit, daß auch Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff eine solche Aktion befürwortet. Eine Kohle-Runde unter Beteiligung des Bergbaus, der Kohleabnehmer, der Gewerkschaften und der Kohleländer sei aber nur dann sinnvoll, wenn die notwendigen Zahlen und Unternehmenskonzepte zur Anpassung an die geringeren Absatzerwartungen vorlägen. Vor September dürfte die Auswertung kaum abgeschlossen

#### Edelstahlgespräche EG/USA

Brūssel (VWD) - Die EG-Kommission wird noch vor der Sommerpause mit den USA Konsultationen über die von Washington verfügten Restriktionen der Edelstahleinfuhren aus der Gemeinschaft aufnehmen. Dies erklärte ein Sprecher der Kommission am Mittwoch im Zu-sammenhang mit einer Sitzung des Gatt-Rates, bei der die EG ihren Protest gegen die US-Maßnahmen bekräftigt hat. Auf die Frage, ob die EG das Angebot Präsident Reagans

über den Abschluß eines mehrjährigen Edelstahl-Handelsabkommens annehmen will, meinte der Sprecher, die Nach- und Vorteile einer solchen Vereinbarung würden gegenwärtig geprüft.

#### Leichter Preisanstieg

Wiesbaden (rtr) - Die Großhandelspreise sind in de: Bundesrepublik Deutschland im Juni dieses Jahres um 0,7 Prozent gestiegen. Im Vormonat hatte der Anstieg 0,6 Prozent betragen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen die Großhandelspreise damit um 1,3 Prozent unter dem Niveau von Juni

Keine Zinsbeschlüsse erwartet Frankfurt (dpa) - Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank kommt heute in Frankfurt zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. In Frankfurter Bankkreisen wird für das Routi-netreffen nicht mit zinspolitischen

#### Entscheidungen gerechnet. Urteil zur 7b-Abschreibung

Bonn (HH.) - Für Einfamilien-, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen, die vor dem 1. Januar 1977 hergestellt oder ange-schafft worden sind, können die erhöhten Abschreibungen gemäß Paragraph 7b Einkommensteuergesetz nicht in Anspruch genommen werden, wenn sie in Sondergebieten (sogenannten Wochenendhausgebieten) gelegen sind. Der Bundes-finanzhof hält in einem Urteil an dieser Auslegung fest (VIII R 111/ 81). Nach diesem Stichtag sieht die Rechtslage anders aus: Die Vergünstigung des Paragraphen 7b des Einkommensteuergesetzes 1977 erfordert nicht mehr, daß solche Objekte auch rechtlich ganzjährig ge-

#### nutzt werden. Beschluß aufgehoben

Berlin (Wz.) – Der Kartellsenat des Berliner Kammergerichts hat als Beschwerdeorgan den Beschluß des Bundeskartellamtes gegen die Favorit Unternehmens-Verwal-tungs GmbH, Hamburg, aufgehoben. Die Favorit, eine Tochtergesell-schaft der Esso AG, ist in der Fernwärmeversorgung tätig. Sie sei zwar marktbeherrschend, die mit Haus- und Wohnungsbesitzern abgeschlossenen Verträge seien aber nicht mißbräuchlich, bestätigte der Kartellsenat, der zugleich die Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe zuließ. Die Kartellbehörde hatte in ihrem Beschluß kritisiert, daß sich das Unternehmen weigerte, den Grundpreis für die Fernwärmeabnahme zu senken, wenn Häuser und Wohnungen isoliert wurden.

JAPAN / Lambsdorff zieht positive Bilanz seines Besuchs - Warnung vor begrenzten europäischen Exportoffensiven

## Deutsches Handelsdefizit nicht besorgniserregend

BAKOLA / Weiter steigender Zinsüberschuß erwartet

**Lohnende Zurückhaltung** 

FRED de la TROBE, Tokio Japan und die Bundesrepublik Deutschland sind über neue protektionistische Maßnahmen in der Welt gleichermaßen besorgt. Das erklärte Bundesminister Otto Graf Lambsdorff am Mittwoch in Tokio nach dem Abschluß seines fünftätigen Besuchs in der japanischen Hauptstadt, der ihn mit Minister-präsident Yasuhiro Nakasone, Au-Benminister Shintaro Abe und den Fachministern für Industrie und Handel, Finanzen und Verkehr zu-sammengeführt hatte.

Auf Exporte und Freihandel angewiesen

Bei der übereinstimmenden Ab-lehnung von Handelsbeschrän-kungen seien Japan und die Bundesrepublik natürliche Partner, be-tonte Lambsdorff. Beide Länder seien auf Exporte und Freihandel angewiesen. Tokio und Bonn befänden sich auch auf gleicher Wel-lenlänge, wenn sie das große ame-rikanische Haushaltsdefizit und die Hochzinsen in den USA kriti-sierten, die neben anderem zu dem überhöhten Dollarkurs geführt und damit den japanischen Ex-

#### Automobilindustrie entläßt Mitarbeiter

Überraschend haben sämtliche französischen Automobilhersteller außer dem staatlichen Konzern Renault für Ende Juli massive Freistellungen von Personal angekündigt. Es werden Zahlen von bis zu 12 000 genannt. Davon entfallen etwa 8500 auf die Gruppe Peugeot-Talbot, der Rest auf Citroen. Die Betriebsleitungen haben versichert, daß etwa zwei Drittel des einzusparenden Personals durch vorzeitige Versetzung in den Ruhestand verringert werden sollen.

Die Personaleinsparungen werden mit der schlechten wirtschaftlichen Lage der betroffenen Firmen begründet. Als besonders angeschlagen gilt das Unternehmen Talbot, das im vorigen Jahr 2,5 Milliarden Franc verlor. Aber auch der Absatz bei Peugeot und Citroen entspricht nicht annähernd den Erwartungen. Die von der Regierung auferlegten jüngsten Erhöhungen des Mindestlohns um 10,05 Prozent kommen alle Unternehmen teuer zu stehen, denn sie können nur etwa zur Hälfte an den Verbraucher weitergegeben werden.

portdrive ausgelöst hätten. Das sei nicht als eine Anklage, sondern als Feststellung von Tatsachen zu verstehen.

Diese Entscheidung habe die japanischen Selbstbeschränkungsabkommen nach sich gezogen, von denen er nichts halte, erklärte der Minister. Unerquickliche Nebenfolgen solcher Übereinkünfte, denen er seinerzeit in der EG nur unwillig zugestimmt habe, stellten sich jetzt etwa bei dem Abkommen für Videorekorder heraus. Da funk-tioniere es an allen Ecken und Enden nicht.

Die Ausführungen Lambsdorffs erweckten den Eindruck, daß die Handelsprobleme mit Japan für den Minister einen niedrigeren Stellenwert als die Differenzen mit den Vereinigten Staaten haben. Er stellte fest, daß er nach seinen Gesprächen mit den japanischen Re-gierungsmitgliedern die Aussich-ten auf eine günstige Entwicklung in den beiderseitigen Handelsbe-ziehungen zuversichtlich einschätze. Es sei nur an der deutschen ze. Es sei nun an der deutschen Wirtschaft, die größeren Marktchancen in Japan zu nutzen. Dafür biete auch die im nächsten Früh-jahr in Tokio vorgesehene deut-

JOACHIM WEBER, Mannheim Hans-Jörg Mauser, Vorstands-vorsitzender der Badischen Kom-

munalen Landesbank (Bakola), Mannheim, hat sich für 1983 auf

eine "weitere Steigerung von Zins-überschuß und Betriebsergebnis"

eingestellt. Nachdem schon 1983 die Zinsspanne auf 0,78 (0,63) Pro-

zent ausgeweitet wurde, hat der Vorstand sich für 1983 einen Durchschnitt von 0,91 Prozent

nochgerechnet.
Schon im vergangenen Jahr sorgte die günstige Zinsentwicklung für einen kräftigen Ertragssprung. Die Steigerung des Zinstiberschusses um fast 32 Prozent auf 170 (129) Mill. DM – begleitet auch von einer Erhöhme des Prositioneriberschusses um 11 Prositioneriberschusses um 11 Prositioneriberschusses um 11 Pro-

visionsüberschusses um 11 Pro-zent suf 18 (16) Mill. DM – Hef das

Betriebsergebnis um 67 Prozent auf 95 (57) Mill DM steigen. Auch

die "nachhaltige" Steigerung der Eigenhandels-Gewinne auf etwa 15 Mill. DM bereitete Freude.

Freilich: "Der Jahresabschluß hat zwei Gesichter", merkt Mauser an. Dem guten Betriebsergebnis standen auch gestiegene Risiken gegenüber, denen mit Vorsorge-

sche Leistungsschau eine gute

Die großen japanischen Exportüberschüsse im Handel mit der Bundesrepublik bezeichnete der Minister als nicht besorgniserregend. Die deutschen Defizite, drei Milliarden Mark in den ersten fünf Monaten 1983, schienen sich auf einem hohen Niveau stabilisiert zu haben. Es komme auf den Ausgleich der Gesamtbilanz an. nicht auf den des bilateralen Warenverkehrs. Die Kritik an einem zu niedrigen Yen-Kurs könne er nicht unterstützen, da die amerikanischen Hochzinsen dafür verantwortlich

Erleichterungen in die Praxis umsetzen

In einem Interview mit einer ja-panischen Wirtschaftszeitung warnte Lambsdorff allerdings vor auf bestimmte Produkte begrenzten Exportoffensiven – sogenannte "Laserstrahl-Ausfuhren" – wie im vergangenen Jahr bei Videorekordern und künftig vielleicht bei Werkzeugmaschinen. Wie der Minister erklärte, wird unter den

maßnahmen in Höhe von 70 bis 80

Mill. DM Rechnung getragen wur-de. Dennoch verblieb ein Jahres-überschuß von 15 (7) Mill. DM, aus dem die 68 badischen Mitglieds-

sparkassen eine Ausschüttung von 10,5 (5,6) Mill. DM erhalten.

Die wesentliche Ursache für die Erholung der Bakola vom Ertrags-

tief der beiden Vorjahre sieht Mau-

ser in der Politik des "ertragsorien-

tierten Wachstums" getreu der De-vise "Kein Geschäft kann manch-mal ein gutes Geschäft sein". So

nahm die Bilanzsumme nur um knapp 4 Prozent auf 23 (22) Mill. DM zu, das Gesamtkreditvolumen stagnierte bei gut 16 Mrd. DM.

Dabei kam es aber zu deutlichen

Verschiebungen. Während das in-ländische Kreditgeschäft, vor al-lem mit Firmenkunden, um rund ein Siebtel auf etwa 4 Mrd. DM

gesteigert werden konnte, hielt sich die Girozentrale im Kommu-nalkreditgeschäft wegen unzurei-chender Margen so stark zurück, daß der Bestand um 10 Prozent auf

7.2 (8) Mrd. DM zusammen-

schrumpfte. Auch beim Auslands-kreditgeschäft stagnierte der Be-stand bei 1,6 Mrd. DM.

gruppe zur Eindämmung des Pro-tektionismus zu bilden. Er sei bereit, sich diesem Vorhaben anzuschließen, und auch die Japaner seien daran interessiert. Es solle sich um einen Ad-hoc-Zusammenschluß und keine Dauereinrichtung handeln. Lobend äußerte sich der Mini-

gen, eine hochrangige Studien-

ster über die letzten japanischen Einfuhrerleichterungen durch Zollsenkungen und den Abbau einiger nichttarifärer Hemmnisse, die das japanische Parlament Mitte es Jahres verabschiedet hat. Diese Erleichterungen müßten jetzt in die Praxis umgesetzt wer-den. Er hoffe auch, daß die Japaner die Dauerhaftigkeitstests für Autoimporte fallenlassen würden.

Das japanische Medienecho auf die Vorstellung der Leistungs-schau, eines der Hauptziele der Lambsdorff-Visite, war bisher noch recht unbefriedigend. Trotz einer großangelegten Pressekonfe-renz und einem Gala-Empfang im renommiertesten Hotel Tokios gaben die japanischen Zeitungen dem Ereignis nur recht knapp be-messenen Raum. (SAD)

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Berlin-Charlot-Konkus eröffnet: Berlin-Charlot-tenburg: oHG i. Hermann Schäler Bau-unternehmen; Schäler Engineering GmbH; Albrecht & Ziep KG GmbH & Co.; Feneriit Schindler GmbH; Coburg: O. & M. Hausser, Neustadt; Greiner & Hausser GmbH, Neustadt; Gelsenkir-chen: Industrieofenbau Forell KG, Hal-Hausser Gmbri, Neustadt, Geischarshen: Industrieofenbau Forell KG, Haltern; Hamburg: KG Eyring & Scheelke,
Eisengießerei u. Maschinenfabrik: Dima Schuhhandel Siegfried Hauke KG;
Nachl. d. Hermann-Peter Sauer; Krefeld: NIL-Touristik GmbH; Müschen:
Nachl. d. Peter Andreas Löwe, Chemiefacharbeiter; W. u. H. Finanz-u. Vermögensberstungs-GmbH; Nachl. d. Heigrid Käte Ella Neunz geb. Radeke,
Fürstenfeldbruck; Nachl. d. Maria
Reuß, Rentnerin; Neass: Robota
GmbH, Import Export, Meerbusch;
Salsgitter: Maschinen- u. Stahfbau
Golla GmbH; Stuttgart: Nachl. d. Benvenuto Allari, Altpapierhändler; Uelmen: Herbert Schult, Inh. d. Heinrich
Schildt, Wriedel; Weilbeim: Ingenieurbüro Wagner GmbH, Krailling; Wilheimansven: Nachl. d. Wilhelm Wichura, Inh. d. Hermann Borgmann; Worms:
Nachl. d. Hans Balzhäuser, Gimbebeim.
Nachl. d. Hans Balzhäuser, Gimbebeim.

Anschluß-Konkurs eröffnet: Köln David-Computer Vertriebs GmbH & Co.; Münchengladback: Ww. Maria Maus, Inh. Hans Maus, Kaufmann Hans

Vergleich beautragt: Königstein/Ts Anlagen- und Investitionsges. mbH; Memmingen: Gebr. Abt GmbH, Min-delheim; Saarbrücken: Marie Feith

FLICK / Mit der Mini-Holding auf Autonomie der Konzerntöchter bedacht

## Reich gepolstert für alle Risiken

Nicht die leiseste Andeutung habe er vom Konzernchef Friedrich Karl Flick vernommen, daß eretwa den noch 10prozentigen Anteil am Daimler-Konzern oder sonst was aus seinem (hierzulande größten) Familienkonzern verkaufen wolle. rammenkonzern verkaufen wone.
Seine Aufgabe an der HoldingSpitze sieht der ehemalige Buderus-Chef und jetzige Geschäftsführer der Düsseldorfer Friedrich
Flick Industrieverwaltung KGaA
(IV), Werner Kolb (63), mit einem Doppelziel. Einerseits und dies dank zehnjähriger "Linienerfahrung" im Konzern mit besonderer Kompetenz darin, die Konzern-töchter mit jenem unerläßlichen Maß an Führungszielen zu versorgen, da es zumal wegen der zentra-len Finanzverantwortung der Hol-ding unerläßlich sei. Andererseits aber darin, nach der schon 1981 vollendeten Konzern-Umstruk-turierung nun bei der Holding "die Verwaltungsarbeit auf das unbedingt Notwendige zurückzudre-

Nach dem spektakulären Ausscheiden des langjährigen Komplementär-Dreigestirns v. Brauchitsch, Götte und Vogels ist Kolb seit Anfang 1983 einziger familienfremder "persönlich haftender Ge-sellschafter" in der Geschäftsführung. Der neue Mann an der Konzernspitze, mit Umwandlung sei-nes Buderus-Vertrages dorf bis Mitte 1986 angestellt, betonte bei

der Vorstandsvorsitzende Wolf-

gang Schieren auf der Hauptver-sammlung in München. Über die Form einer Ausweitung des Eagle-Star-Engagements oder die Über-

nahme des bridschen Versiche

rungsunternehmens Cornhill scheint noch nicht entschieden zu

sein. Die von einem Aktionärsver-

treter gestellte Frage, ob die Beteili-gung an Eagle Star aufgestockt, reduziert oder in unverändertem

Umfang beibehalten werden soll, könnte er gegenwärtig nicht beant-worten, erklärte Schieren.

Mit den Cornhill-Eigentümern habe man bereits vor Jahren Ge-

spräche geführt, die dann allerdings ergebnisios verlaufen seien. Mittler-

weile stehe diese Gesellschaft wie-der zur Disposition. Es sei die Frage, ob es für die Allianz besser sei, mit 38

Prozent an einer großen oder mit 100

Im großen und ganzen zeigte sich die Allianz mit dem bisherigen Ver-lauf des Geschäftsjahres 1983 zu-

frieden. Die bislang erzielten Um-

sätze entsprächen den Erwartun-gen. Im Inland erhöhte sich das Volumen des selbstabgeschlosse-nen Geschäfts in den ersten sechs

Monaten um 6,2 Prozent. Im Aus-

land wurde bei den konsolidierten

Tochtergesellschaften in Landes-währung ein Plus von fast 13,8 Prozent erreicht, in D-Mark erhöh-

ten sich die Prämieneinnahmen um

6,4 Prozent. Schieren zeigte sich zuversichtlich, einen Abschluß vor-legen zu können, der die Aktionäre

NAMEN

Karl H. Wiese, (46) bisher Gene-ralmanager bei der Schweizer Ef-fem AG, wird Nachfolger von Ra-dolf Belmeijer (48) als Geschäfts-führer der Effem GmbH, Verden/

Aller. Bolmeijer wird innerhalb der

internationalen Mars-Gruppe els Präsident die Verantwortung für den Lebensmittelbereich in Europa

übernehmen und Anfang 1984 in die

Zentrale in die USA gehen.
Klaus Geldmacher, bisher Marketingdirektor und Wolfgang
Plumpe, bisher Verkaufsdirektor
für Deutschland der Richardson
GmbH, Groß-Gerau, wurden zu
stellvertretenden Geschäftsführern

nicht enttäuschen werde.

zu rechnen.

ALLIANZ-HV

konsolidertes ab 50 Prozent Beteiligungsanteil voll und darunter mit der jeweiligen Beteiligungsquote hinzu, auf rund 23 (22) Mrd. DM zu Die Hauptquellen dieser Veränderung gegenüber dem Konzern-ausweis: 4,6 (4,32) Mrd. DM Prämieneinnahmen des Gerling-Konzerns, 4,62 (4,46) Mrd. DM aus "Beteiligungen zwischen 20 und 50 Prozent" (vor allem aus dem 28-Prozent-Anteil am US-Chemiekon-zern Grace), rund 4 Mrd. DM aus dem Toprozentigen Daimler-Anteil

scheidungsbefügnissen zum fakti-schen Alleineigentümet und einzi-

den, dem Konzernerben Friedrich

Karl Flick. Das relativiert vieles. Geerbt hat Kolb von seinen Vor-

gängern einen grundsolide finan-zierten und trotz Konjunktur-

schwäche 1982 auch in seiner Er-

tragskraft vorangekommenen Konzern Der Umsatz im Flick-Konzern ist, rechnet man Nicht-

Geerntet hat die IV aus diesem Umsatzvolumen 25 (-) Mill. DM Or-ganschafts- und 146 (111) Mill. DM Beteiligungserträge. Letztere stammen mit 89 (66) Mill. DM von Grace, mit 29 (28) Mill. DM vom Daimler, mit 9,8 (9) Mill. DM von Gerling und mit 17 (0) Mill. DM von einer "kleinen Wertpapieranlage-

der Vorlage des 1982er Flick-Kon- sellschaft" in den USA Geb-zernabschlusses den natürlich sind der IV davon nach 12. "mellenweiten" Abstand in Ent- Mill. DM EEV-Steuern 75. Mil. DM EEV-Steuern 75; Mill DM Jahresüberschuß de durch einen Teil der hohen "alleinzeichnungsberechtig träge (Verkauf von US-Filter Geschäftsführungsvorsitzen- höht war. An die (nicht publihöht war. An die (nicht publide) Obergesellschaft "Flick werden davon abermals 10 P Dividende auf 700 Mil D Grundkapital ausgeschüttet.

The Zah.

Der Konzern präsentiert si 2,6 Mrd. DM Eigenkapital nach 33,5 Prozent Bilanzante insbesondere mit 638 (642) DM flüssigen Mitteln – daw (371) Mill. DM bei der Hok. weiterhin gut gerüstet für all . ken. Zum "Spezialrisiko" a gen Widerrufs der Steuerbeft beim Grace Kauf freilich (d. Mill. DM Steuern kosten y verweigerte Kolb auch mit weis auf "schwebende Verfa-jegliche Auskumft.

Flick-Gruppe\*) Umsetz (Mill. DM) Robertrag

Personalaufw Beschäftigte Abschreibungen Brutto-Cash-flow

STILL / Flaute überstanden – 1983 wieder Wachstn

#### Nichts Neues bei **Expansion vom Inlandsma Eagle Star** dps/VWD, München Die Allianz Versicherungs-AG, München, will fibre Position in Großbritannien ausweiten, erklärte

Auf dem hartumkämpften und Auf dem hartumkämpften und von der Konjunktur arg betroffenen Gabelstaplermarkt hat die Stillemen, Gabelstaplermarkt hat die Stillemen, das zur Linde AG gehört und mit drei Schwestergesellschaften im Wettbewerb auf den internationalen Gabelstaplermärkten steht, führt der Geschäftsführer inge Schröder zum einen darauf zusteht, führt der Geschäftsführer ingo Schröder zum einen darauf zurück, daß such in der Flaute an
dem seit Jahren konsequesit verfolgten Qualitätskonzept festgehalten worden sei. Zum anderen liefere Still überwiegend an Großverwender und Unternehmen mit besonders starken Folgekostenbe-

wußtsein.
Ungeschoren ist natürlich auch
Still nicht über die Runden gekommen. Die Produktion ging 1982 um
7 Prozent zurück, der Gruppentumsatz reduzierte sich um 4 Prozent
auf 426 Mill. DM. Allein im Inland
verfor Still 18 Prozent an Absatz,
die Konkurrenz traf es nach Aussage von Schröder freilich noch weit
härter. Dadurch habe Still Marktantelle zugewoniten. Im Export,
der stückmäßig fast die Hälfte des
gesamten Geschäfts ausmacht, er-

reichte das Unternehmen et von gut 5 Prozent.

Unzufrieden zeigt sich Sch ferner mit der Ertragslage wenn Still eines der wenige ternehmen der Branche se te, das noch mit schwarzen zuchreibt. In der Erfolgsrec weist Still einen Überschuß wie im in und (2,7) Mill. DM aus, der an die weist VC ter abgeführt wird. Das Betrige Cite Zij VC gebnis ist nach Angaber Schröder, der sich im Gegen einigen namhaften Konkun auch in Krisenzeiten zur P tätspflicht bekennt, von 6,7 Mill. DM zurückgegangen

Für dieses Jahr erwartet ( der eine Absatz- und Uma weitung von rund 6 Proze ersten halben Jahr betrag Wachstum 6,5 Prozent De tragsbestand reiche bisSepts doch stünden eine Relie von de Stellungen großer Abfishm mittelbar bevor, erklärt Sci. Die Expansion kommt im Siche Erichrum setz zum Vorlahr vom II

satz zum Vorjahr vom II markt. Rier betrug das Pk. zum lang 14,3 Prozent, während (zum 15 Prozent zurück

#### Prozent an einer mittleren Gesell-schaft beteiligt zu sein. Mit dem Eagle-Star-Engagement insgesamt zeigte sich Schieren zutrieden. Das **WELT-Leser sind anspruchsvoll!** Unternehmen habe im vergangenen Jahr 6,5 Mill. Pfund Sterling Dividende an die Allianz gezahlt, 1983 sei mit einer in Landeswäh-rung etwa gleichen Ausschüttung Zuverlässige Informationen. Gründlich, schnell, weltweit. Direkt aus Bonn,

dem Brennpunkt des Geschehens. Einblicke in Hintergründe und Zusammenhänge. Jeden Morgen druckfrisch ins Haus...

...das schätzen Leser an ihrer WELT!

Vielleicht gibt es in Ihrem Kreis jemanden, der die WELT auch regelmäßig lesen möchte. Dann nutzen Sie diese gute Gelegenheit: Werben Sie jetzt einen neuen WELT-Abonnenten. Als Dank dafür erhalten Sie diesen Pilotenkoffer.



| An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| Belohnungs-Scheck                                                                                                                                                                    | DIE                                                    | WELT                                                                                                                                                                                               | Bestellscheit                                     |  |  |
| Ich bin der Vermittler<br>Ich habe einen neuen WELT-Abennenten gewonnen<br>(siehe nebenstehenden Bestellschofn). Als Belohnung<br>dafür erhalte ich den Piloten-Koffer "Take-off" in | schwarz bordeauxrot (Bitte gewinschte Farbe ankreuzen) | Ich bin der neue WELT-Abonnent.  Bitte liefern Sie mir die WELT mindestens 24 Moins Haus. Der günstige* Abonnementspreis bei monatlich DM 25.60.  Versandkosten + Mehrwentsteuer sind eingeschlost | l'agi nementpres gegen-<br>liber dem Einzelpreis; |  |  |
| Name:                                                                                                                                                                                |                                                        | Name:                                                                                                                                                                                              |                                                   |  |  |
| Vorname:                                                                                                                                                                             |                                                        | Vomame:                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |  |
| Straße/NE:                                                                                                                                                                           |                                                        | Straße/Nr.:                                                                                                                                                                                        |                                                   |  |  |
| PLZ/On:                                                                                                                                                                              |                                                        | PLZ/On:                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |  |
| Telefon: Datum:                                                                                                                                                                      |                                                        | Telefon: Datum:                                                                                                                                                                                    |                                                   |  |  |
| Unterschrift des Vermittlers:                                                                                                                                                        | 40                                                     | Unterschrift des neuen Abonnenten:                                                                                                                                                                 |                                                   |  |  |
| Der neue Abonnent ist nicht mit mir identisch. Den Pilotenkoffer erhalte ich nach Eingang des ersten Bezugsgeldes für das neue Abonnement.                                           | 3                                                      | VERLAGS-GARANTIE Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36                                  |                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                                        | Unterschrift des neuen Abonnenten                                                                                                                                                                  |                                                   |  |  |

#### Parker-Pen im Aufwind

UNTERNEHMEN UND BRANCH

Frankfurt (VWD) – Weiter im Auf-wind befindet sich die Parker-Pen GmbH. Baden-Baden. Die deutsche Tochter des US-Schreibgeräteher-stellers berichtet für das Geschäfts-jahr 1982/83 (28, 2.) über eine Steige-rung des Netto-Umsatzes um zwölf Prozent auf rund 32 Mill. DM nach 28,3 Mill. im Vorjahr. Gut vorange-kommen ist Parker am deutschen Markt mit dem Absatz von Füllhal-tern, die 25 Prozent - 5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr - zum Gesamtumsatz beitrugen.

Auftrag aus Kuwait.

Hannover (VWD) - Die Kabelme-tal Electro GmbH, Hannover, hat mit dem Kommunikationsministe-rium in Kuwaiteinen Vertrag für die Erweiterung und Erneuerung des kuwaitischen Telefonnetzes ge-schlossen. Nach Angaben der Ka-belmetal beläuft sich der Wert des Auftrages auf 138 Mill. DM. Er um-faßt die Lieferung aller Teile bis zur schlüsselfertigen. Übergabe. Der Bau soll in zwei Jahren abgeschlos-

Gewinnplus bei Océ

Düsseldorf (Py.) – Die niederlän-dische Océ-van der Grinten-Gruppe, eines der führenden Unterneh-men auf dem europäischen Markt für Kopiertechnik und Materialien für Konstruktionsbüros, hat im 1. Halbjahr 1982/83 (30. 11.) den Reingewinn um 15 Prozent auf 23,1 Mill. hfl gesteigert. Der Umsatz fiel gegenüber dem 1. Halbjahr 198 Prozent auf knapp 809 M zurück. Nach Angaben der G geht auf dem Markt für Kos tionsbüros vom niedrigen in tionsniveau in einigen Lände gewisser Druck auf Umsati Gewinn aus. Auf dem Büröl Vertriebs verlaufedie Entwicklung gün

Zusammenarbeit auf Pillethaltskund abat Frankfurt (dpa/VWD) - Die
Touristie, Frankfurt, und
borg, Mönchenglad ach,
probeweise ein Jahr zusamm
beiten, wie ein Sprecher des Karstadt-Konzern zählenden i größten deutschen Reisevert ters NUR bestätigte. In drei Than Touristic-Reiseburgs und drei stadt-Warenhäusern sollen so gust auch Tjaereborg-Reisen ko gust auch Tjaereborg-Reisen in hoten werden, Allkauf, Mußsellschaft der deutschen Tj
borg, hat sich verpflichtet, in k
Verbrauch ermärkten das
gramm von Nekermann-Reise

Mit ellicher

Kurzfessung de

10: 1524,3

2 688 3

43:5.5

14.. 2

308 5

c.6.9

3.78∶€

P24,

553 4

2.47.2

-85 d

30.8

142

4 der Konzern-

Reger Handel mit Wien Düsseldorf (Py.) – Die östern sche Herren- und Knabenob kleidungsindustrie hat 1982 vo rem Produktionswert von 3 Mr (rund 430 Mill. DM) für 1,3 Mrd (160 Mill. DM) exportiert. II Bundesrepublik flossen Water Wert von 77 Mill. DM-überwie Hosen, Anzüge, Mäntelund Sch Aus der Bundesrepublik wurd gegen Oberbekteidung im Warb 82 Mill. DM ausgeführt.

AUTOVERSICHERER / Tarife nach jährlicher Kilometer-Fahrleistung nicht geplan.

## Untersuchung bestätigt gültige Praxi

HARALD POSNY, Bonn Die deutschen Autoversicherer beabsichtigen nicht die Einfüh-rung eines Kfz-Haftpflichtversicherungstarifs, der auf einer jährli-chen Kilometer-Fahrleistung auf-baut. Es wird auch keine tarifliche Unterscheidung nach Alter, Ge-schlecht, Familienstand oder einen besonderen Angestelltentarif ähn-lich dem Tarif für Angehörige des

öffentlichen Dienstes geben. Das gestern in Bonn vorgestellte Ergebnis einer Stichproben-Erhe-bung des HUK-Verbandes bestätigte die Richtigkeit der bisher verwendeten Tarifmerkmale, verschiedene Merkmale würden wegen neuer notwendiger Abgren-zungen zu zusätzlichen Angriffs-punkten auf die Versicherungsge-sellschaften führen, denen man mit der Erhebung, in der 1978 der Schadenverlauf von mehr als 30 000 Pkw-Fahrern nach 22 Merkmalen in Zusammenarbeit mit In-fratest analysiert worden ist, entgegenwirken wollte. Zudem würden manche Merkmale, insbesondere der "Kilometer-Tarif", zu einem enormen Verwaltungs- und Kon-trollaufwand – auch bei der Unfallaufnahme durch die Polizei – füh-ren, so daß die Nachteile einer neu-en Tarifstruktur überwiegen wür-

Die Untersuchungsergebnisse: ● Je mehr Kilometer ein Autofahrer pro Jahr zurücklegt, desto größer ist sein Unfallrisiko. Mit der Jahresfahrleistung steigt die Unfallhäufigkeit zunächst in gleichem Ausmaß, ab etws 36 000 km. langsamer. Der Schadenbedarf (ermittelt aus Unfallhäufigkeit und schwere) war in der Gruppe die 35 000 km und mehr fuhr, etwa 2,5mal so hoch wie in der Gruppe mit weniger als 6000 km.

• Je größer die Limousinen, desto stärker werden sie genutzt. Mit der Fahrzeugstärke (kW) nimmt je-

doch nicht mir - bedingt durch höhere Kilometerleistung - die Un-

fallhäutigkeit, sondern auch Unfallschwere zu. Das geitends rifsystem in der Auto-Haftpfüllwersicherung stellt also eine indirekter Kilometer-Tanif dat durch die Eintellung in kw. Sen beide Einfulschktoren auf Schadenbedarf erfaßt.

• Unabhängig von gefahrenen lometern – Angehörige des öffen chen Dienstes sind bessere Ries als normale" Autofahren lass aber keine Folge von gestellt.

aber keine Folge von gene Fahrleistung Beamte fahren Schnitt 15 000 km pro Jahr damit nur 800 km pro samt übrigen Autofahrer. zwar häufiger, im Schniff all leichtere Unfälle als Männer. Is

gesamt ist der Schadenbederi ben kaum Unters

de Spirito

den USA of den USA of

and a second for

Free Grappes

m Inlandsm

The Late Company

Tallineder Tall Salt

de Etter

The Bridge

Schrieber Schrie

The state of the s

Fri Arson pigs

ritten Jan im

in the state of the

----

Controlling grown had

The state of the state of

Company very

V UND BRANCE

A grant of the control of the contro

----

Handel mit fit

/ocammenarbeit all

SCHICKEDANZ-GRUPPE / Deutliche Spuren der Konjunktur in einigen Bereichen | ARBED

## Erstmals rote Zahlen bei der Foto-Quelle

DANKWARD SEITZ, München Auf das härteste Jahr in der Nachkriegsgeschichte des deut-schen Einzelhandels hatte man sich in der Schickedanz-Gruppe bereits rechtzeitig Mitte vergange-nen Jahres eingestellt. Doch daß die schlechte Konjunktur dann so deutliche Spuren in manchem Unternehmensbereich hinterlassen würde, daran hatte man offensichtlich selbst wenige Tage nach dem Ende des Geschäftsjahres 1982/83 (30. 1.), für das jetzt in Nürnberg das Zahlenwerk vorgelegt wurde, noch nicht gedacht.

Dent Bilance lic Service for the service for t Dies gilt insbesondere für die Tochter Foto-Quelle, die erstmals mit roten Zahlen abgeschlossen hat, wie der Vorstandsvorsitzende der Gustav und Grete Schicke-danz-Holding KG, Hans Dedi, ein-gestehen mußte. Der "beachtliche Verlust" – eine genaue Zahl wird nicht genannt - dürfte in der Größenordnung von knapp über 10 Mill. DM liegen. Der Umsatz stagnierte bei 617,4 (617,2) Mill DM. Der Jubiläumsverkauf im vergangenen Jahr hat, wie am Rande der Pressekonferenz zu erfahren war, zwar ein Abgleiten verhindert, doch kein positives Ergebnis gebracht. Noch im Februar 1983 hatte der inzwischen ausgeschiedene Geschäftsführer von Foto-Quelle, Lothar Schmechtig, den Ertrag ins-gesamt als "zufriedenstellend"

bezeichnet. Zumindest leichte Überraschung dürfte auch das Ausmaß ausgelöst haben, in dem der Jahresüberdes Großversandhauses Quelle Gustav Schickedanz KG zu-rückgegangen ist. Er sank um be-achtliche 38 Prozent auf 68,5 Mill. nach 110,4 (127,7) Mill. DM. Quelle-Chefin Grete Schickedanz zeigte sich trotzdem "noch zufrieden" mit diesem Ergebnis. Man habe nicht eine Expansion um jeden Preis be-

lich dem Ertrag höhere Priorität eingeräumt. Sie verweist dahei auf den mit minus acht Prozent geringeren Rückgang des Netto-Cash-flows auf 123,0 (133,7) Mill DM bei einem unverändert hohen Investitionsniveau von 55,4 (62,7) Mill DM und Abschreibungen von 46.5 Mill. DM.

Die Zufriedenheit von Grete Schickedanz wird verständlich, denn ab Mitte 1982 drohte offensichtlich ein noch stärkerer Einbruch. Nach den Worten von Fi-nanzchef Norbert Lorentz konnte der Rückgang "in Grenzen gehal-ten werden", weil sehr schnell ein umfangreiches Kostensenkungs-programm Wirkung zeigte. Neben einem stärkeren Lagerabbau be-stand dies in einer konsequenten Ausnutzung der Mitarbeiterfluktuation, wodurch sich die Zahl der Beschäftigten im Jahresdurch-schnitt um 5,1 Prozent auf rund 33 700 reduzierte. Darüber hinaus gelang es, das Zinsergebnis um rund 20 Mill. auf plus 5 Mill. DM zu verbessern.

Neben dem Ertragseinbruch im Fotobereich hatte Quelle – wie die gesamte Branche – unter der starken Zurückhaltung der Konsumenten vor allem im zweiten Halb-jahr 1982 zu leiden – die letzten sechs Monate tragen bei Quelle im Durchschnitt rund 60 Prozent zum Umsatz bei. Insgesamt gingen die Handelsumsätze um 3,2 Prozent auf 8,7 (9,0) Mrd. DM zurück. Da-von entfielen 0,6 Mrd. DM (minus 4,6 Prozent) auf Schöpflin und Mö-bel Hees auf Guelle Deutschland bel Hess, auf Quelle Deutschland 7,0 Mrd. DM (minus 4,2 Prozent) und das Auslandsgeschäft 1,1 Mrd.

DM (plus 4,3 Prozent). Das Herzstück der Gruppe, der Quelle-Versand, schnitt mit einem Minus von 4,8 Prozent auf 4,9 (5,1) Mrd. DM noch schlechter als die Versandbranche (minus 4,3 Pro-

stationären Geschäft aus, wo nur ein Rückgang um 2,8 Prozent auf 2,15 Mrd. DM hingenommen wer-den mußte. Im Auslandsgeschäft dagegen entwickelte sich der Ver-sandhandel mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 0,5 Mrd. DM und der stationäre Handel mit plus 7,3 Pro-zent auf 0,36 Mrd. DM recht erfreu-lich.

Obwohl der Umsatztrend in den ersten fünf Monaten des neuen Geschäftsjahres mit jeweils minus vier Prozent im Versand als auch bei den Warenhäusern und bei Foto Quelle mit sogar 16,8 Prozent weiter nach unten zeigt, ist Grete Schickedanz zuversichtlich, daß am Jahresende ein "kleines Plus" erzielt werden kann. Ihre Hoffnungen gründen sich dabei auf die steigende Konsumbereitschaft der Verbraucher, zumal die Preise im neuen Quelle-Katalog, der in diesen Tagen ausgeliefert wird, trotz der Mehrwertsteuer-Erhöhung gegenüber dem Herbst/Winter-Angebot weitgehend unverändert ge-

Daß es auch beim Ertrag wieder etwas aufwärts geht, will man mit weiterhin unverändert hohen Investitionen und konsequenten Kosten-Sparmaßnahmen erreichen. Für Foto-Quelle ist allerdings, so Grete Schickedanz, eine längerfristige Neuorientierung und ein grundsätzliches Umdenken notwendig, um wieder in die Gewinnzone zu kommen. In der Vergangenheit habe man zu lange an den alten Konzepten festgehalten. Ohne auf nähere Einzelheiten einzugehen, denkt sie dabei offensichtlich an einen stärkeren Einstieg ins Video-Geschäft, denn: "Die Foto-Branche ist zunehmend schwieriger geworden; da kommt man mit einem Fotoapparat alleine nicht

## Vorschläge stoßen auf Ablehnung

Die Vorschläge des luxemburgischen Stahlkonzerns Arbed SA zur Neuordnung des von ihm kontrol-lierten Weiterverarbeitungsbereichs in der Bundesrepublik sind auf Ablehnung der saarländischen Landes- und der Bundesregierung sowie der Arbed-Saarstahl GmbH gestoßen. In Saarbrücker Regie-rungskreisen wurden die Vorstelen als "unsittlich" bezeichnet.

Die Arbed SA strebt eine Übertraeung der industriellen Führung und finanziellen Verantwortung für ihre Betriebe im Bereich der Weiterverarbeitung auf die ohnehin schwer angeschlagene Saarstahl GmbH an, deren Zusammenbruch erst in dieser Woche durch die Überweisung von Bewilligungsbescheiden über Hilfen in Höhe von rund 77 Mill. DM vermieden worden war.

Eine Umstrukturierung des Weiterverarbeitungsbereichs, zu dem vor allem die Techno-Arbed in Saarbrücken und die Trefil-Arbed, Köln, gehören, ist vor allem deshalb schwierig, weil bislang keine ausrei-chende Deckung für die erforderli-chen Finanzmittel in Höhe von 240 Mill. DM gefunden werden konnte. Saarstahl-Aufsichtsratsmitglied Karl Dinges und ein Unternehmenssprecher machten eine finan-zielle Sanierung von Techno und Trefil zur Bedingung für ihre Zu-stimmung zur Übernahme durch

Saarstahl Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, die Arbed SA solle aus ihren Verpflich-

tungen nicht entlassen werden. In Saarbrücker Regierungskreisen wird ungeachtet der strikten Ablehnung der luxemburgischen Vorstellungen damit gerechnet, daß in naher Zukunft Gespräche über ein zur Techno Arbed gehörendes Unternehmen in Beckingen geführt werden müssen.

HAPAG-LLOYD / Erfolge in der Umstrukturierung - Aktionäre weiter gefordert

## Nun läuft die Schiffahrt aus dem Ruder

J. BRECH, Hamburg Deutschlands größte Reederei, die Hapag-Lloyd AG, Hamburg/ Bremen, ist zwar mit den Aufraumungsarbeiten im Beteiligungsbe-reich ein gutes Stück vorangekomreich ein gutes Stück vorange men, die Lage des Schiffahrtsun-ternehmen bleibt gleichwohl äu-Berst kritisch. Ohne Reserven und finanziell ausgezehrt durch die kostspielige Sanierung einer miß-glückten Diversifikationspolitik, gerät Hapag-Lloyd nun im Kernbereich, der Container-Linienschifffahrt, in eine Existenzkrise.

Vor allem die USA-Verkehre auf dem Nordatlantik und zur Westküste bringen riesige Verluste. Das Ergebnis in der Schiffahrt, das schon 1982 defizitär war, wird sich in diesem Jahr noch wesentlich verschlechtern. Allein im US-Geschäft droht ein Mehrverlust von rund 100 Mill. DM. Da auch im Beteiligungsbereich die Verluste weiter sprudeln, steht Hapag-Lloyd mit der Aufstellung der Bilanz 1983 ein neuer, allein kaum zu bewältigender Kraftakt bevor.

Die zweite Kapitalerhöhung und anschließende Wiederaufstockung, die die Hauptversammlung am 18. August beschließen soll und die Hapag-Lloyd nochmals 120 Mill. DM in die Kassen bringt, hat denn auch vorbeugenden Charakter. Ob die Eigenmittelzufuhr freilich ausreicht, um Hapag-Lloyd mit dem Problem des Verdrängungswettbe-werbs in der Schiffahrt und den Nachwehen der Restrukturierung fertig werden zu lassen, ist offen. Immerhin sieht Vorstandssprecher Hans Jakob Kruse in den Kapitalmaßnahmen ein deutliches Zei-chen der Aktionäre, Hapag-Lloyd in dem Überlebenskampf auch künftig entscheidend zu stützen.

Aus eigener Kraft hat der Konzern nichts mehr zuzusetzen. In

Schiffahrtskrise seit den 30er Jahren geht Hapag-Lloyd sozusagen ohne Speck auf den Rippen". Der Abschluß für das Jahr 1982 dokumentiert eindrucksvoll, daß das Unternehmen zur Vermeidung von Grundberührung auch die letzten Ecken ausgekehrt hat. Um den ausgewiesenen Jahressehlbetrag von knapp 59 Mill. DM (im Kon-zern 68 Mill. DM) auszugleichen. war die Hilfe der Aktionäre mit Teil eins der Kapitalherabsetzung und Wiederaufstockung notwendig, um Verluste und Sanierungsaufwand bei den Beteiligungsgesellschaften zu kompensieren, mußten mehr als 200 Mill. DM au-Berordentliche Erträge mobilisiert

Sonderabschreibungen, Rückstellungen für drohende Verluste, Sozialplankosten und Betriebsverluste summierten sich bei der Kosmos (Trampfahrt) zu einem Gesamtaufwand von 95 Mill. DM, bei der Fluggesellschaft von 40, bei der Spedition Pracht von 25 und bei anderen Auslandsbeteiligungen von 20 Mill. DM. Rechnet man den Verlust in der <u>Linienfahrt</u> von rund 70 Mill DM mit ein, hatte Hapag-Lloyd 1982 ein Loch von gut 280 Mill. DM zu stopfen. Lichtblicke blieben allein die Hafen- und Küstendienste, die rund 35 Mill. DM Gewinn abwarfen, die Reisebüros und vor allem die "Europa", die ein sehr gutes Ergebnis" einfuhr.

Die Bereinigung im Beteiligungsbereich, die insgesamt etwas weniger als die vorgesehenen 300 Mill. DM kosten wird, soll Ende dieses Jahres endgültig abge-schlossen sein. Kosmos wird im September liquidiert, die Fluggesellschaft ist nach innerer Straf-fung, flexiblerem Auftreten am Markt und Reduzierung der Flotte

Pracht rollte nach rigoroser Um-strukturierung auf ebneren Bahnen. Für die Werft steht die Ein-bringung in einen größeren Bre-mer Schiffbau-Verbund in Aussicht. Auch der Abbau der Beleg-schaft soll bis zum Jahresende beendet sein. Im Endstadium wird Hapag-Lloyd im Konzern noch rund 9340 Mitarbeiter beschäfti-

Ohne die katastrophale Lage in der Linienfahrt auf der Nordatlantikstrecke wäre Hapag-Lloyd Ende 1983 wohl in der Lage. Land in Sicht" zu melden. Im Beteiligungsbereich erwartet Finanzchef Bernd Wrede spätestens 1984 ein saldiert positives Ergebnis, und der Konzern, so fügt er hinzu, könnte be-reits 1983 ausgeglichen abschlie-ßen, wenn es das Desaster in den USA-Verkehren nicht gebe.

Einen Rückzug aus diesem Fahrtgebiet hält Kruse allerdings für keinen Ausweg. Das wäre in der Tat so etwas wie das Eingeständnis gegenüber Kunden und Konkurrenz, daß sich Hapag-Lloyd von der internationalen Schiffahrt verabschiedet. Um dies zu verhindern, bedarf es des langen Atems der Großaktionäre.

| Konzernumsatz         |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| (Mill, DM)            | 4 332  | - 0.6  |
| dav. Frachtdienste    | 2 898  | - 4.9  |
| Hafen-, Küsten-       |        | -4-    |
| dienste               | 209    | +10.6  |
| Werft, Rep.           | 188    | +52.8  |
| Touristik             | 723    | + 1.3  |
| Spedition             | 300    | +10.7  |
| Belegschaft           | 10 452 | - 9,5  |
| Jahresfehlbetrag (AG) | 59     | ( 7.5) |
| Brutto-Cash-flow      | 62     | -76.1  |
| in % v. Umsatz        | 1.4    | ( 6.2) |
| Eigenkapital          | 252    | + 6.7  |
| in % d. BiL-Summe     | 13,3   | (12.4) |
|                       |        |        |
|                       |        |        |

Hapag-Lloyd

#### Vertriebsrechte im in- und Ausland, auch Teilbereiche zu vergeben.

Wir verfügen über mehrere nachweislich umsatzstarke Neuheiten mit eretklassigen Markt-Resonanzen.

Anfragen schriftlich oder per Telex an:

Produma GmbH Steinweg 8 7570 Baden-Baden 11 Telex: 78 783

#### **Exportabwicklung** Nutzen Sie 30 Jahre Erfahrung im Export.

Unsere Spezialisten übernehmen die Abwicklung Ihrer Exportaufträge gegen eine aufwandsabhängige Vergütung.

Erstellung von Rechnungen und anderen Dokumenten Konsularabwicklung Verschiffung einschl. aller Korrespondenz

Versicherungen Devisendeckung Zuschriften erbeten unter PH 46 691 an WELT-Verlag, Postf.,

2000 Hamburg 36. Wir vergeben für die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Schles wig-Holstein, Hamburg, Bremen, Hessen, Ptalz das

#### Allein-Vertriebsrecht

(nur Geschäftskundschaft) Mindestkapitalbedarf pro Reisegebiet DM 200 000,-. Für selbständige, initiative Damen und Herren mit guter Allgemein-bildung und sicherem Auftreten bietet sich hier eine ideale Chance sich selbständig zu machen. Interessenten erhalten Auskunft unter Telefon 60 41 – 56 – 41 93 33

Selbständige Existenz

bahnung sucht geeignete Damer und Herren für die Einrichtung einer Filiale, Kapital DM 4000,- erforder

> Rufen Sie une an (0 44 80 / 5 84) or chreiben Sie uns unter IPF, fach 14 40 14, 28 Bremen 14

Mit atlichen Wassem gewas Techn. versiertes junges Ak paar sucht f. 84/85 Übernah

#### Anlageberater Vertriebspartner

mehr durch."

Durch Jahrelange Erfahrung in der Konzeption von Bauher-

renmodellen bieten wir jetzt

- hohe Steuervorteile
- senöse Kundenbeireung
- solide Bauqualität erstkl.Obiektstandorte
- WP-testierle Prospekte
- WP-Gutachten über geneh-
- miate Steuervorterle Einkommensteuer
- Mehrwertsteuer externer Treuhänder

Wenn Sie an der langfristigen und erfolgreichen Zusammensollten wir uns kerinenlemen. Über 2000 Bauherren entschieden sich bereits für unsere Objekte.

G&B Telefon 0211/327269 Düsseld, Mo-Fr 9-17 Uhr

Schweizer Hersteller von

Handelsvertreter guten Verbindungen zur handel Angebote erbete unter V 8030 an WELT-Verlag Postfach 10 06 64, 4300 Essen

> weliweit, Telex 4 184 593 Tel. 0 60 44 / 10 96

#### Existenz — Ein Geschäft ba ben, olu Geschäft mach etkunden. Ab DM 7500.- EK

## HOCHTIEF Aktiengesellschaft - vorm. Gebr. Helfmann - Essen

| AKTIVA                                                                        | 1982       | MBA         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Sechenlegen                                                                   | 831,4      | 583,5       |
| Finanzanlagen                                                                 | 457,2      | 154,0       |
| Stoffe, Ersatzielle und Erzeugnisse                                           | 70,0       | 85,8        |
| Nicht abgerechnete Bauerbeiten                                                | 1.524,9    | 3.450,1     |
| Emallane Abachlegezehlungen                                                   | J. 3.447,1 | ./. 3.323,5 |
| Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen und an<br>Arbeitsgemeinschaften | 700,1      | 746,1       |
| Liquide Mittel und Wertpapiere                                                | 2.665,3    | 2,494,3     |
| Übrige Gegenstände des<br>Umjaufvermögens und<br>Rechnungsabgrenzung          | 303,7      | 439,8       |
|                                                                               | 4.905,5    | 4.639,8     |

## Kurziaasuno der Konzert

| 1982              | 1981                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.811,2           | 5.277,2                                                                                                                |
| <b>.</b> /. 306,5 | · J. 302,2                                                                                                             |
| 276,9             | 347,3                                                                                                                  |
| 3.781,6           | 5.322,3                                                                                                                |
| 1.957,5           | 3,204,1                                                                                                                |
| 1.824,1           | 2,118,2                                                                                                                |
| 223,1             | 222,2                                                                                                                  |
| 2.047,2           | 2,340,4                                                                                                                |
| 1,085,6           | 1,190,1                                                                                                                |
| 120,6             | 132,8                                                                                                                  |
| 263,1             | 277,5                                                                                                                  |
| 403,7             | 555,5                                                                                                                  |
| 174.2             | 184.5                                                                                                                  |
|                   | 3.811,2<br>2.506,5<br>278,9<br>3.781,6<br>1.857,5<br>1.824,1<br>223,1<br>2.047,2<br>1.085,6<br>120,6<br>263,1<br>403,7 |

## Kurzfassung der Konzernbilanz in Mill. DM 881.0. 88,1 97,0 4.905.8 4.839.8

DM 30.000.000. DM 50.000.000.





## Ein Olhahn, den uns niemand zudrehen kann.

Die hoch aufragenden Nordsee-Plattformen sind zu den neuen Freiheitsstatuen Europas geworden. Ölförderung 1982: 128 Millionen Tonnen.

Wenn wir heute problemios tanken und heizen können, dann liegt das auch an den Erfolgen der internationalen ESSO Organisation und aller anderen Beteiligten in der Nordsee.

Mutige Investitionen, aufwendige Technik und gewaltige Anstrengungen haben es ermöglicht, daß die Nordsee voriges Jahr erstmals der größte RohölLieferant der Bundesrepublik wurde.

So sind die riesigen Förderplattformen zu den neuen Freiheitsstatuen Europas geworden, zu Ölhähnen, die uns niemand zudrehen kann. Sie verringern unsere Abhängigkeit von teuren Importen zwar nicht in dem Umfang, wie wir uns das alle wünschten-aber sie machen Europa zu einem Faktor auf dem Rohöl-Markt, mit dem man rechnen muß. In Zeiten, in denen das Öl-Angebot den Bedarf übersteigt, sogar zu einer Art Zünglein an der Waage, das - wie in

diesem Frühjahr geschehen - die Bewegung der Rohöl-Preise nach unten einleiten kann.

Tun wir also alles, die Anzahl der Ölhähne in der Nordsee weiter zu erhöhen – auch wenn wir dabei mit noch größeren Wassertiefen und den noch schwierigeren Umweltbedingungen der nördlichen Nordsee fertig werden müssen.



Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.

# Allianz (t)

#### Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft

#### Bilanz zum 31.12.1982 (gekürzt)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | Mio DM                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Warte Land and Boards Harden was December 1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 9848,7                                                  |
| Kapitalanlagen ohne Depotforderungen Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1209,1                                                                                                                       | 5010,1                                                  |
| Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 281,6                                                                                                                        |                                                         |
| Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1760,9                                                                                                                       |                                                         |
| Schuldbuchlorderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,6                                                                                                                         |                                                         |
| Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.0                                                                                                                         |                                                         |
| Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2069,4                                                                                                                       |                                                         |
| Wertpaplere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4391,1                                                                                                                       |                                                         |
| Festgelder, Termingelder und Spareinlagen bei Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71,0                                                                                                                         | 2000 5                                                  |
| Depotfordeningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 3002,5<br>155.6                                         |
| Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft<br>Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 302,1                                                   |
| Foreige Active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 586,2                                                   |
| SCHOOL MACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 13895,1                                                 |
| Passiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                         |
| Grundkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 417,0                                                   |
| Öffene Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 1439,6                                                  |
| Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 40,6                                                    |
| Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 9727,3                                                  |
| Beitragsüberträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1101,2                                                                                                                       |                                                         |
| Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4335,6                                                                                                                       |                                                         |
| Übrige versicherungstechnische Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4290,5                                                                                                                       |                                                         |
| Depotverbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 724,4                                                   |
| Abrechnungsverbindlichketten aus dem Rückversicherungsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 76,7                                                    |
| Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · <del>·</del> -                                                                                                             | 88,1                                                    |
| Nichtversicherungstechnische Rückstellungen<br>Bonstige Passina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 244,3                                                   |
| Bilanzijewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 103,0                                                   |
| outsit/ ge water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                         |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | <u>13895,1</u>                                          |
| Gewinn- und Verlustrechnung 1982 (gekürzt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 13,895,1                                                |
| Gewinn- und Verlustrechnung 1982 (gekürzt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8869.7                                                                                                                       | 13895,1                                                 |
| Seitragssinnahmen brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8869,7<br>-2108.3                                                                                                            | 13895,1                                                 |
| Beltragsamrahmen brutto Rückversicherungsbelträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8869,7<br>-2108,3<br>4761,4                                                                                                  | 13895,1                                                 |
| Beltragssinnshmen brutto<br>Rückversicherungsbelträge<br>Beltragseinnahmen für eigene Rechnung (f. a. R.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2108,3<br>4761,4                                                                                                            | 13895,1                                                 |
| Beltragssinnshmen brutto<br>Rückversicherungsbelträge<br>Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.)<br>Veränderung der Beitragsüberträge<br>Verdlente Belträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2108,3                                                                                                                      | 13895,1                                                 |
| Beitragssinnshmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veranderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2108,3<br>4761,4<br>- 38,2                                                                                                  | 13895,1                                                 |
| Beltragssinnshmen brutto Rückversicherungsbelträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veranderung der Beitragsüberträge Verdlente Belträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3                                                                               | 13895,1                                                 |
| Beitragssinnshmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Verenderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge Aufwendungen für Versicherungsfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3                                                                               |                                                         |
| Beitragssinnehmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Verenderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdeure, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3<br>-3016.2<br>- 227.6                                                         |                                                         |
| Seltragssinnahmen brutto Rückversicherungsbeiträge Seitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veränderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge 1. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdekrie, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3<br>-3016.2<br>- 227.6<br>- 468.2                                              |                                                         |
| Geltragssinnahmen brutto  Rückversicherungsbeiträge  Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.)  Veränderung der Beitragsüberträge  Verdiente Beiträge  Versicherungstechnische Erträge  Versicherungstechnische Erträge  Versicherungstechnische Erträge 1. e. R.  Aufwendungen für Versicherungsfälle  Aufwendungen für Rückdesung, Rückgewähr, Beitragsrüderstattung  Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen  Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3<br>-3016.2<br>- 227.6                                                         | 5018.5                                                  |
| Beitragssinnehmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnehmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Verenderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge 1. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdeure, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Versicherungstechnische Aufwendungen 1. e. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3<br>-3016.2<br>- 227.6<br>- 468.2                                              | 5018,5                                                  |
| Beitragssinnehmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnehmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Verenderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge 1. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdeure, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Versicherungstechnische Aufwendungen 1. e. R. Veränderung der Schwankungsrückstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3<br>-3016.2<br>- 227.6<br>- 468.2                                              | 5018,5<br>-4889,1<br>- 9,1                              |
| Beitragssinnehmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnehmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veränderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge 1. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdeufe, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Versicherungstechnische Aufwendungen (f. e. R. Versicherungstechnische Aufwendungen (f. e. R. Versicherungstechnisches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3<br>-3016.2<br>- 227.6<br>- 468.2<br>-1177.1                                   | 5018,5                                                  |
| Beitragssinnshmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnshmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veränderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge 1. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdelufe, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. Versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. Versicherungstechnisches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3<br>-3016.2<br>- 227.6<br>- 468.2<br>-1177.1                                   | 5018,5<br>-4889,1<br>- 9,1                              |
| Beitragseinnahmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veränderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge 1. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdeline, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Versicherungstechnische Aufwendungen 1. e. R. Veränderung der Schwankungsrückstellung Versicherungstechnisches Ergebnis Erträge aus Kapitslanlagen Denge allgemeine Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2108.3<br>4761.4<br>- 38.2<br>4723.2<br>295.3<br>-3016.2<br>- 227.6<br>- 468.2<br>-1177.1                                   | 5018,5<br>-4889,1<br>- 9,1                              |
| Beitragseinnahmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.)  Veränderung der Beitragsüberträge  Verdiente Beitrage  Ibrige versicherungstechnische Erträge  Versicherungstechnische Erträge f. e. R.  Aufwendungen für Versicherungsfälle  Aufwendungen für Rückdeäufe, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung  Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen  Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb  Fersicherungstechnische Aufwendungen f. e. R.  Veränderung der Schwankungsrückstellung  Versicherungstechnisches Ergebnis  Erträge aus Kapitalanlagen  Dorige allgemeine Erträge  Aufwendungen für Kapitalanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2108,3<br>4761,4<br>- 38,2<br>4723,2<br>295,3<br>-3016,2<br>- 227,6<br>- 468,2<br>-1177,1                                   | 5018,5<br>-4889,1<br>- 9,1                              |
| Beitragseinnahmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veränderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge f. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdeäufe, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Versichledene versicherungstechnische Aufwendungen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. Veränderung der Schwankungsrückstellung Versicherungstechnisches Ergebnis Erträge aus Kapitalanlagen Donge allgemeine Erträge Aufwendungen für Kapitalanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2108,3<br>4761,4<br>- 38,2<br>4723,2<br>295,3<br>-3016,2<br>- 227,6<br>- 468,2<br>-1177,1<br>- 1177,1<br>- 207,4<br>- 128,2 | 5018,5                                                  |
| Beitragseinnahmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.)  keränderung der Beitrageüberträge  kerdlente Beiträge  Ibrige versicherungstechnische Erträge  Kersicherungstechnische Erträge f. e. R.  Aufwendungen für Versicherungsfälle  Aufwendungen für Rückdeäufe, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung  kerschledene versicherungstechnische Aufwendungen  Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb  Kersicherungstechnische Aufwendungen f. e. R.  keränderung der Schwankungsrückstellung  kersicherungstechnisches Ergebnis  Erträge aus Kepitalanlagen  Donge allgemeine Erträge  Aufwendungen für Kapitalanlagen  Aufwendungen für Kapitalanlagen  Aufwendungen für Kapitalanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2108,3<br>4761,4<br>- 38,2<br>4723,2<br>295,3<br>-3016,2<br>- 227,6<br>- 468,2<br>-1177,1                                   | 5018,5                                                  |
| Beitragseinnahmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veränderung der Beitragsüberträge Verdlente Beitrage Bottage Botta | -2108,3<br>4761,4<br>- 38,2<br>4723,2<br>295,3<br>-3016,2<br>- 227,6<br>- 468,2<br>-1177,1<br>- 1177,1<br>- 207,4<br>- 128,2 | 5018,5<br>-4889,1<br>- 9,1<br>120,3                     |
| Beitragssinnahmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnahmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Veränderung der Beitragsüberträge Verdiente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge f. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückbäufe, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Versicherungstechnische Aufwendungen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. Veränderung der Schwankungsrückstellung Versicherungstechnisches Ergebnis Erträge aus Kapitalanlagen Dorige allgemeine Erträge Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Jorige Aufwendungen ohne Steuern Aufgemeines Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2108,3<br>4761,4<br>- 38,2<br>4723,2<br>295,3<br>-3016,2<br>- 227,6<br>- 468,2<br>-1177,1<br>- 1177,1<br>- 207,4<br>- 128,2 | 5018.5<br>-4889.1<br>- 9.1<br>120.3                     |
| Beitragssinnehmen brutto Rückversicherungsbeiträge Beitragseinnehmen für eigene Rechnung (f. e. R.) Verenderung der Beitragsüberträge Verdlente Beiträge Übrige versicherungstechnische Erträge Versicherungstechnische Erträge 1. e. R. Aufwendungen für Versicherungsfälle Aufwendungen für Rückdeure, Rückgewähr, Beitragsrückerstattung Verschledene versicherungstechnische Aufwendungen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Versicherungstechnische Aufwendungen 1. e. R. Veränderung der Schwankungsrückstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2108,3<br>4761,4<br>- 38,2<br>4723,2<br>295,3<br>-3016,2<br>- 227,6<br>- 468,2<br>-1177,1<br>- 1177,1<br>- 207,4<br>- 128,2 | 5018,5<br>-4889,1<br>- 9,1<br>120,3<br>325,4<br>- 240,9 |

Der vollständige Jahresabschluß, der im Bundesanzeiger voraussichtlich im August veröffentlicht wird, trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

#### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 13. Juli 1983 beschlossen, den Bilanzgewinn für das Geschäftzjahr 1982 in Höhe von 103 036384,- DM wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 10,- DM auf jede der 8340 000 gewinnberechtigten Aktien à nom. 50,- DM 83400000.- DM b) Einstellung in die offenen Rücklagen 13500000,- DM c) zusätzlicher Aufwand aufgrund dieses Gewinnverwendungsbeschlusser 8136364,- DM

Die Dividende wird gegen Vorlage des Dividendenscheines Nr. 37 abzüglich der Kapitalertragsteuer von 25% ausgezahlt. Mit der Dividende ist eine Steuergutschrift von 5,63 DM verbunden, die auf die inländische Einkommenoder Körperschaftsteuerschuld der Aktionäre angerechnet wird.

Für Aktien, die bei einem inländischen Kreditinstitut verwahrt werden, zahlt die Depotbank die Dividende ohne Abzug der Kapitalertragsteuer und zuzüglich der Körperschaftsteuergutschrift aus, wenn ihr von einem inländischen Aktionär eine Bescheinigung des Finanzamts gemäß §36b EStG (Nichtveranlagungsbescheinigung)

Zahlstellen unserer Gesellschaft sind die Niederlassungen der folgenden Banken in Berlin, München, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, Köln und Stuttgart:

Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Dresdner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Vereinsbank AG Joh. Berenberg, Gossler & Co

Berliner Commerzbenk AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank AG Grunelius & Co Georg Hauck & Sohn Bankiers KG a.A. Merck, Finck & Co B. Metzler seel. Sohn & Co

Sal. Oppenheim jr. & Çie M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co Bayerische Raitleis Zentralbank AG Beverlache Volksbanken AG J.H. Stein Trinkaus & Burichardt

#### Aus dem Geschäftsbericht 1982 der FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT Fürth/Baver

| Bîlanz | 711m 31 | Deze | mber : | 1982 |
|--------|---------|------|--------|------|

|                         | SUZIIZ      | ZUJN 31. | DESCRIBER 1905              |         |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------|
| AKTIVA M                | io DM       | (Vorj.)  | PASSIVA. Mio DM             | (Vorj.) |
| Sachanlagen             | 273         | (306)    | Grundkapital ( 136          | (136)   |
| Finanzanlagen           | 74          | (71)     | Rücklagen 251               | (251)   |
| Anlagevermögen          | 347         | (377)    | Sonderposten                |         |
|                         |             |          | mit Rücklageanteil . 7      | (-1)    |
|                         |             |          | Pauschalwertberichtigung    |         |
| Vorräte                 | 89          | (92)     | zu Forderungen              | ( 3)    |
|                         |             |          | Rückstellungen 237          | (232)   |
| Forderungen             | 137         | (124)    | lang- und mittetxistige     |         |
| Geldmittel, Wertpapiere | <u> 189</u> | (156)    | Verbindlichkeiten 35        | (26)    |
| Umlaufvermögen          | 415         | (372)    | andere Verbindlichkeiten 71 | (74)    |
|                         |             |          | Bilanzgewinn 22             | ( 27)   |
| Bilanzsumme             | 762         | (749)    | Blianzsumme 762             | (749)   |
|                         |             |          |                             |         |

| Verlustre      | chnung | -      |  |
|----------------|--------|--------|--|
|                | Mio.DM | (Vorj. |  |
| satzerlöse     | 854    | (863   |  |
| samtleistung   | 854    | (865)  |  |
| eterialautwand | 311    | (301   |  |
| rige Erträge   | 63     | (188   |  |
| rsonalaufwand  | 297    | (308)  |  |
| schreibungen   | 92     | (198   |  |
| EUERN          | 43     | ( 57   |  |
| stellung in    |        |        |  |
| nderposten mit |        |        |  |
|                |        |        |  |

#### onzembilanz zum 31. Dezembei 1982

| AKTIVA M                | io DM | (Vorj.) | PASSIVA                 | MIo DM    | (Vorj.) |
|-------------------------|-------|---------|-------------------------|-----------|---------|
| Sachanlagen             | 370   | (402)   | Grundkapital            | 136       | (136)   |
| Finanzanlagen           | 101   | ( 90)   | Rücklagen               | 251       | (251)   |
| Anlagevermögen          | 471   | (492)   | Rücklage aus der        |           |         |
|                         |       | •       | Konsolidierung .        | . 157     | (159)   |
|                         |       |         | Anteile in Fremdbes     | tz 3      | ( 3)    |
|                         |       |         | Sonderposten            | 7 1       |         |
|                         |       |         | mit Rücklageanteil      | 20        | (- 6)   |
| Vorraite                | 133   | (138)   | Pauschalwertberich      | igung -   | 1       |
|                         |       |         | zu Forderungen          | 8         | ·( 6)   |
|                         |       |         | Rückstellungen          | 268       | (263)   |
| Forderungen             | 163   | (147)   | lang- und mittelfristig | e .       |         |
| Geldmittel, Wertpepiere | 255   | (226)   | Verbindlichkeiten       | 55        | ( 51)   |
| Umleufvermögen          | 551   | (511)   | andere Verbindlichke    | eiten 106 | (101)   |
|                         |       |         | Konzerngewinn           | 20        | ( 27)   |
| Bilanzsumme             | 1.022 | (1.003) | Bilanzsumme             | 1.022     | (1.003) |

Aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 21.683.200 DM für das Geschäftsjahr 1982 schütten wir eine Dividende von 8 DM je 50-DM-Aktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 135.520.000 DM aus. Mit der Dividen-

je Aktie verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerech-

Der vollständige Abschluß, der den uneingeschränkten Bestätigungsver-

|                     | Mio. DM | (Vorj.) |
|---------------------|---------|---------|
| Umsatzerlöse        | 854     | (863)   |
| Gesamtleistung      | 854     | (865)   |
| Materialautwand     | 311     | (301)   |
| übrige Erträge      | 63      | (188)   |
| Personalaufwand     | 297     | (308)   |
| Abschreibungen      | 92      | (198)   |
| Steuern             | 43      | (57)    |
| Einstellung in      |         |         |
| Sonderposten mit    |         |         |
| Rücklageanteil      | 8       | (-)     |
| übrige Aulwendunger | 144     | (152)   |
| Jahresüberschuß.    | 22      | (37)    |
|                     | •       |         |

#### Vertustrechnung

| Rohertrag 7 übrige Ertrage Personalaufwand 4 Abschreibungen 1 Steuern Einstellung in Sonderposten mit | 732<br>66<br>408<br>114<br>49<br>11<br>195 | 4     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Rohertrag 7 übrige Ettrage Personalaufwand 4 Abschreibungen 1 Steuern Einstellung in Sonderposien mit | 732<br>66<br>408<br>114<br>49<br>11<br>195 | (768) |
| Personalaufwand 4 Abschreibungen 1 Steuern Einstellung in Sonderposten mit                            | 408<br>114<br>49<br>11<br>195              |       |
| Abschreibungen 1<br>Steuern<br>Einstellung in<br>Sonderposten mit                                     | 114<br>49<br>11<br>195                     | (416) |
| Steuern<br>Einstellung in<br>Sonderposten mit                                                         | 49<br>11<br>195                            |       |
| Einstellung in<br>Sonderposten mit                                                                    | 11<br>195                                  |       |
| Sonderposten mit                                                                                      | 195                                        | ( 63) |
|                                                                                                       | 195                                        |       |
| Rindonoantali                                                                                         | 195                                        |       |
| I JULYANG PROGILITIZAN                                                                                |                                            | (-)   |
|                                                                                                       |                                            | (207) |
|                                                                                                       | . 21                                       | ( 37) |

schaft, Aktiengesellschaft, Wirtschafts prufungsgesellschaft, Dusseldorf, tränt. wird demnächst im Bundesanzeige

Fürth/Bayern, im Juli 1983

Gewinn- und Verlustre

Mi New Yorker 4 Street dom Mari il Kupier, otwos

stice Bewismittet

#### Regionale Energieversorgung wirtschaftlich und weitblickend

2.98 Milliarden Kilowattstunden elektrischer Energie haben wir 1982 an unsere Kunden in Stadt und Land

Unser Versorgungsgebiet umfaßt den Regierungsbezirk Mittelfranken - ohne die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen -, einen Teil von Unterfranken und Randgebiete von Oberfranken, Oberbayern, Schwaben und der Obernfalz.

Als regionales Energieversorgungsunternehmen haben wir für die sichere und wirtschaftliche Versorgung aller Kunden die richtige Größe. Die Zusammentassung der Energieversorgung in leistungsfähigen Unternehmen überschaubarer Größenordnung bringt organisatorische, technische und wirtschaftliche Vorteile, die der Bevölkerung und Wirtschaft in Stadt und Land zugute kommen.



#### Jahresabschinß 1982 (in gekürzter Form - 1000 DM) Aktiva

Finanzanlagen 2.890 91.684 10.937 1.362 260 Grundkapital
Rücklagen
Sonderposten
Wertberchtigungen
Entlemungslast und
Baukostenzuschüsse 5 007 728.474

#### 584,952 4,375 589 327 394 712 Rohertrag . . . . 194,615 und Zuschreibungen . Autlosung von Rückstellungen . Sonstige Erträge . 202.367. 73.325 71.162 Personalautwand .

Steuern Einstellung in Sonderposten 13 914 Jahrosüberschuß Gewinnvortrag 12 342 Einstellung in Rücklagen Brianzgervinn

FRANKISCHES ÜBERLANDWERK AKTIENGESELLSCHAFT

1.362 260

Verodenstichung des vilklikerdigen Litterschichte, des im Um 1963 im Brindecanbeiger Er trap den unaufgrödigt-ton Bestalgungstettman der mit der Abschlusprüfung besuhlitägen Walschaftsprüfung gestellt Trausitiva Anton gesetelltet Franklun

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gift, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche

Gesellschaftspolitik

zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe - ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen. Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Geseilschaftspolitik ist die Vierteliahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und

Gesellschaftspolitik". Heft 15 der "Orientierungen" bringt Beiträge zur Friedenspolitik, zum

Welthandel und zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Stabilität der Bundesrepublik Deutschland, ein Interview mit Bundesbankpräsident

Otto Pöhl zur internationalen Währungspolitik sowie Analysen zur Wirtschaftspolitik in Japan und

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -

Bitte schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1



)onnerstag, 14. Juli 1983 - Nr. 161 - DIE WELT Optionsscheine Ausländische Aktien 11 BASF 82
713 Styler Fin. 79
10½ Bayler Fin. 82
634 Citas-Geory 75
3½ Commercial, 78
4½ Dit Bit Comp 7
10 Hocetas 75
8 Hocetas 83
7% Jap. Syn. Rubber Mittasi 62
7% Sep. Syn. Rubber Mittasi 62
7% Sep. Spyn. Rubber Mittasi 62
7% Sep. Spyn. Rubber Mittasi 62
7% Sep. Sep. 57
3
646 Weds F 73 D Matsuschafe El M MecDonadr's M MecDonadr's M Matern Liverh F MecConnedr's M Matern Liverh F MecConnedr's Maternal Liverh F MecConnedr's Maternal M Maternal Chem's Maternal M Matsuschafe Central M Matsuschafe Chem's Matsuschafe Chem's Matsuschafe Chem's Matsuschafe Chem's Maternal M Matsuschafe Chem's Meson El Mercon El Meson Seron M Matsuschafe Chem's Meson Shown Shenon Shown M Meson Bhart Meson Shown Shenon Shown M Maternal Mydre P Mercon Chem's Meson Shown Shenon 1830 99,75 6 Hoesch 64 7½ dgi. 71 7½ Kansadi 71 7½ Kaufudi 71 7¼ dgi. 71 7¼ dgi. 78 **Optionsanleihen** 6 kithelener W. 83 745 dgl. 71 8 dgl. 72 6 knapp 64 6 Lede 64 5 Mannesmano 59 6 Moselloadt 63 Avon
Bard Carada
Barno Central
Barno Central
Barno Ce Bistan
Barno de Santanter
Barno de Santanter
Barno de Vacinya
Barno Hisp Amiero
Bathos Foolds
Bed Carada
Back & Declar
Boesta
Back & Declar
Boesta
Ball
Can. Pacific
Canosa
Cason Correo
Caternalie
i Ch. Maninstich
Chryster
i Chryster
i Ch. Maninstich
Chryster
i Chart
i Cacurp
Control
Co 1196 128,566 7666 29,756 8366 97,756 Währungsanleihen 1156 88,4 796 100,156 M 6 Lda. Aufb. 15 15 6 dgl. 15 16 6 dgl. 15 17 8 16 dgl. 100 49 8 16 dgl. 100 48 5% Ost. Bayk. 56
1 6 Rat. Voto. Sat. 68
5 5% Rh. Stor. 58
6 dgl. 65
5 % Rw 59
6 dgl. 65
7% dgl. 71
7 dgl. 72
8 Rh. H. Jonn. 62
8% dgl. 63
8 Schlessag 7
5 STEAS 59
6 Thyssan 63
7% dgl. 71
8 dgl. 72
74 dgl. 72
74 dgl. 77 98,51 98,66 94,251 941 1001 96,1 96,1 98,75 98,76 100,46 99,78 100,57 98,78 100,57 98,56 98,56 5 Helata Pf 6 6 dgl. Pf 80 8 dgl. Pf 73 4 dgl. KD 5 Länder – Städte 6% Wells F. 73 mQ DM 6% dgl 73 of DM 111G 70G 93,756 103G 99,7G 102,56 5 Veta 59 8 VEW 71 6% 6gl. 77 7 VW 72 51/2 Wintensti. 58 Germanna Sewannian Germanna Sewannian Wandelanleihen 1180 876 926 78,56 96,56 85 102,256 85 101,256 84 100,656 85 100,16 88 95,86 85 103,86 776 776 996 996 87,36 87,36 100,356 100,356 Wandelanleihen 7 00. 0.5 30

5 01. Certhod. Pf 44

5 02l. Pf 54

6 02l. Pf 199

674 92l. Pf 129

674 92l. Pf 141

7 02l. Pf 143

875 02l. Pf 143

875 02l. Pf 143

9 02l. KO 215

875 02l. KO 215

875 02l. KO 215

875 02l. Pf 23

875 02l. Pf 23

875 02l. Pf 23

875 02l. Pf 23

875 02l. Pf 24

9 02l. KS 139

6 02l. Pf 250

8 02l. Pf 251

8 02l. Pf 251 1156 112.56 826 896 896 896 100,756 102,56 102,56 1036 101,256 86G 84,50 100G 100,56 M East Dref Gold
D East Ar Lines
F East Ar Lines
F East Refer
D Excessor
F Follow
F Excessor
D Exce **Privatplazierungen** 84,5G 20G 946 39,5G 99,5G 95,75G 95,75G 101G 95,75G 101G 102,75G 105G 1006 1006 1006 100,8 97,5 109,4 101,15 84,5G 806 85,5G 946 98,5G 97,5G 101,6 94,75G 1046 103,75G 105G 83,56 90,75 102,50 1046 976 106,756 110,750 5% Date: Inc. 80 4% Fuetsu Ltm. 78 5 dgl. 78 84G 85T 96T 94,7/5,7 104T 103T 103,75G 4 Kansal El. 79 6 Komatsu 76 6 Konishirgiy Pho. 99,25 1631 1161 1 5% DC-Hypobi. KS 9 108,256 7 691. KS 35 97.756 97.756 6 107. KS 73 97.1 5% DC. Ks. 15 73 97.3 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 1096 97.5 10 7% BEC 63 5 CFOB 84 6% Estal 84 6% dgt, 85 8% dgt 87 6% Euzatom 91 6% dgl. 62 3% Köraksen 76 7% Kraft Inc. 70 1146 92,56 111,75G 5% Eurotana 87 10 dpl. 89 6 88 88 6W Lutthansa 86 6 Montanunion 90 6% 0. Ko. 8k. 84 7½ Parker-H. 87 7% Schweden 89 98,56 1076 927 98,756 93,756 99,756 97,56 98,59,2 5 Phid.-P1, 54 I) 8 dgi. 71 5 Michil Co Ltd 80 7 Mippon Sh. 61, 82 344 Nippon Sh. 78 319 Massen Mcr. 78 4 Meshin Steel 78 1206 1096 1006 916 866 1106 103,756 1006 4n5 Dt. Hyp. Hane. 48 6 dgl. Pf B1 7 dgl. KS 101 10 dgl. KS 134 8% dgl. KS 140 99,756 806 89,26 103,759 101,86 1296 1096 1096 1006 916 266 1196 103,796 1096 5 RW Bodency, Pf C 99.9G 99.9G 99.26 99.26 99.26 98.26 97.56 97.56 97.56 102.59 102.7 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 1056 99.5/100 99.5/100 99.5/100 99.5/100 99.5/100 99.5/100 99.5/100 99.5/100 99.5/100 99.5/100 7 Esset 72 M 6 München 54 84 99,5G 99,56 6 Aliq. Hypo. Pf 1 81/4 dgl. Pf 5 7 dgl. Pf 2 7/4 Satiols Pf 104 9 dgl. Pf 105 10 dgl. Pf 106 7 dgl. RS 132 8 dgl. KS 133 9 dgl. KS 159 9 dgl. KS 169 Wolle, Fasern, Kautschuk Zinn-Preis Penang geschi. geschi. geschi. geschi. geschi. 12. 7. Etwas schwächer schlossen die Goldnotierungen 57,00 57,00 76,85 78,15 79,50 80,10 80,20 75,55 am Dienstag an der New Yorker Comex. Knapp 50,00 Deutsche Alu-Gußlegierungen behauptet ging Silber aus dem Markt. Zu größeren Hein (cha) 12, 7, 119,75 117,50 115,20 108,75 108,00 200 11. 7. 120,20 117,35 115,00 109,00 108,35 250 (DM je 100 kg) 641,25 646,00 653,50 670,00 804,00 898,50 709,00 Verlusten kam es bei Kupfer, etwas fester notierte 359-361 361-364 389-407 404-412 359-361 361-384 369-401 404-412 11. 7. 414,00 350,00 396,00 350,00 1239,00 1247,00 1278,00 1295,00 1317,50 1340,50 33 000 Getreide und Getreideprodukte | Genusmittel Öle, Fette, Tierprodukte 12. 7. 458 459 447-449 445-448 101 Edelmetalle Erläuterungen - Rohstoffpreise 13. 7. 38,55 186,50 187,00 189,50 191,50 196,60 199,30 203,00 New York (c/fb) Süderssten fob West 39,15 New Yorker Metallbörse Majobi New York (c/lb) = 0,4536 kg; 1 R. - 76 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-). 234,31 236,31 233,76 235,11 Bold (DM je to Fergo (Base Lord, Foing) Degusse-Vidor Rackoshrepr verarberer ben fob Werk 20,00 12. 7. 44,90 44,90 45,30 45,70 4 500 olati Chicago (c/b) Juli .... (DM pe 100 kg) 113,80 119,00 122,50 20,19 20,36 20,50 20,50 21,03 21,28 112,50 118,50 122,20 Blat: Basis London laufend, Monat .... drittleig, Monat .... 10,92 11,22 11,50 12,06 12,30 9 572 12, 7, 10,52 35 665 35 190 187,14–187,34 169,10–189,20 192,69–192,79 194,47–194,67 202,45 202,32 93,00 89,10 91,00 \$3,50 89,60 90,40 lokesen Hew York (erlir) Westkisste tob We 11. 7. 32,50 Londoner Metallbörse 1029,10 993,10 1074,10 1048,10 1011,40 1094,50 Schmeiz Chicago (e/b) loco lose Choise while hog 4% tr. F....... Blei (£rt) Kassa . 3 Monare Internationale Edelmetalle 16,00 london 10.30 15,75 Umsatz Steet London (\$4) (DM je 100 kg) 12. 7. 440,00 440,00 13,50 13,50 333,75 309,50 293,75 332,75 310,90 388,50 12. 7. 670,00 640,00 Zunen mittags Paris (Fri-lig-Barren) 15,25 14,75 14,50 14,50 12,50 108,500 106 050 12. 7. 95,80 99,30 102,80 11. 7. 96,50 99,80 100,80 für Leitzwecke (VAW) Rundbarren Vorziehdrah 405,50-408,50 405,50-408,50 414,50 414,50 130,00 129,50 0807,95 826,60 846,30 882,80 yellow max. 10% fr. F. Standing 795,40 814,29 834,30 872,40 13 B50 13 77 Zink (£1) Kasse 3 Monare 471,50-472,00 485,50-485,75 45,90 43,00 38,85 Zinn (£/) Kassa 3 Monate 12.7. 11. 7. Platin (£-Feicunze) 173,00-173,55 171,25-171,75 180,00-180,25 178,20-178,25 184,50-185,25 182,00-182,75 183,25-183,50 191,75-182,00 195,00-197,00 194,25-195,00 2834 12. 7. 284,70 745,00 725,00 Paliadium (£-Feirunza) ricitentam (SA) Kanada Kr. 1 cil Roberdam 94,75 (S/T-Entr.) .... 96,30 252,50 254,00

## Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Aus der Gewinn- und Verlus\*-schnung

MALE CALL

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun? - Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

- Pr

  üfen Sie sorgsam, wer hinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.
- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenlos beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Gebührenvereinen muß das Handwerk gelegt

| An ZAW                                 |  |
|----------------------------------------|--|
| Abt. Kommunikation                     |  |
| Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2         |  |
| Bitte senden Sie mir die Informationen |  |
| über Abmohnungen an folgende Anschrift |  |
| Nome:                                  |  |
| Straße:                                |  |
| PLZ/On:                                |  |

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

| Mitläufer stiegen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fortlaufende Notierungen und Umsätze  Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Aktien-Umsätz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inlandszertifikate Amsg. Rüdin. Rüc  13.7.   13.7   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutliche Kurseinbußen bei den bisher favorisierten Aktien  DW Verunsichert durch die verangegangene  Börsenschwäche an der Wall-Street sowie durch die steigenden Zinsen kam es am deut- schen Aktienmarkt bei einem großen Teil der bisher bevorzugten Papiere zu Gewilmmitnah- mea. Der geringe Umfang der Verkaufsaufträ- ge läßt darauf schließen, daß diese von soge- nannten Mitäufern stammen, die noch vorhan-  Besonders deutlich waren die Abschläge im Bereich der Maschi- nenbauwerte, von denen Linde um rund 15 DM, KHD um 9 DM und Deutsche Baboock Stämme um 6,50 DM zurückgenommen wurden. Bei den Versicherungswerten felen Aachen Münchner Beteiligung mit einem Abschlag um 35 DM auf 685 DM aus dem Rahmen. Bei Holz- mann gab es einen Abschlag um rund 10 DM auf 480 DM. Bei den Banken gingen die Tagesverhuste im allgemeinen über 5 DM nicht hinaus. Vergleichsweise gut be- haupten konnten sich die Versor- gungswerte, die von der Bersenku- lisse in den letzten Wochen gemie- den worden waren, und an denen die Hausse in ihrer letzten Phase vollständig vorubergegangen ist.  Düsseldorf: Nach hustlosem Han- wurden mit 71 DM (minus 2 DM)  Düsseldorf: Nach hustlosem Han- wurden mit 71 DM (minus 2 DM)  Düsseldorf: Nach hustlosem Han- wurden mit 71 DM (minus 2 DM)  Disseldorf: Nach hustlosem Han- wurden mit 71 DM (minus 2 DM)  Disseldorf: Nach hustlosem Han- wurden mit 71 DM (minus 2 DM)  Disseldorf: Nach hustlosem Han- wurden mit 71 DM (minus 2 DM)  Disseldorf: Nach hustlosem Han- wurden mit 71 DM (minus 2 DM)  Disseldorf: Nach bestenet  den Kursgewinne sichen sich zwer Käufer, doch waren sie nicht bereit, nemenswerte  Kurszugewinae sich weitenlie wollen. Auf doch waren sich nicht bereit, nemenswerte  kurszugestlindaisse zu mochen. Als flott ob- setzbar erwiesen sich weitenhin bestenden sich wursen sich weitenhin bestenden sich verschen. Als flott ob- setzbar erwiesen sich weitenhin bestenden sich wursen sich weitenhin bestenden sich vursensen sich weitenhin bestenden sich vursensen sich weitenhin bestenden sich vursensen sich wei    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AAB-UNIV.F.   114,30   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,82   107,8   |
| M. Acchi, March, M. Vers, a. of July 1997   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14,000   14   | Particular   Par | Rentick   125.45   117.47   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   117.9   11 |
| DM—Anether   13.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12.7   12. | 1. 47 of 6, 67 of 7 o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Superior    |
| ## AUSIAND    Carrow Notice    | Section   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997 | 12.7.   13.7.   12.7.   12.8.   12.7.   12.8.   12.7.   12.8.   12.7.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8.   12.8   |
| Frankfurt: 13. 7.; 767 Optionen, 39 900 (41 500) Aktien. Bardoptionen es 3550 Aktien. Bardoptionen es 3 | State   Stat | 2,20/0.00 8,40/4,00 9,70/6; 29/13 88/67 178/16 22/13 88/67 178/16 22/13 88/67 178/16 22/13 88/67 178/16 22/13 88/67 178/16 22/13 88/67 178/16 23/13 88/67 178/18 24/13 88/67 178/18 24/13 88/67 18/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67 24/13 88/67  |



# Tenor, sei

C - Nr. 161 - Donnerstag

IBS4!ze

forkehr

ierte

drie

Rong

spu!

av senie minmarki

ieigslackisälz,

PERSONAL PROPERTY OF THE PROPE

tier Consult to the

present and the

Distance and

Auslandszerie

Fremde War

he. - Freunde der Oper dürfen sich bei dem Wissenschaftler Glenn Wilson vom Londoner Institut für Psychiatrie dafür bedanken, daß er sie um eine Illu-sion ärmer machte. Wilson hat den Heldentenören den Nimbus des Sex-Appeals genommen, mit dem Opernkomponisten sie getreu einer nun schon jahrhunder-tealten Tradition auszustatten pflegten. Und ausgerechnet die singende Zunft hat dem Mr. Wil-son bei diesem Akt der Entmythologisierung auch noch Vor-

ein Mann!

schub geleistet.
Der Wissenschaftler verschickte Fragebögen an 350 Opernsän-ger, immerhin 91 gaben Aus-kunft. Die Befragten gaben zu Protokoll, daß Sänger der höheren Stimmlagen "emotionaler, schwieriger, unzuverlässiger, eingebildeter und femininer" se als die tiefen Register. Von übler Nachrede oder Verleumdung der Tenöre durch ihre Kollegen kann keine Rede sein, denn die sol-cherart Charakterisierten gestan-den eben diese Eigenschaften selber ein. "Die Sänger der tieferen Stimmlagen waren größer und dünner und neigten weit mehr zu sexuellen Affären mit Kolleginnen", hieß es über Bariton und Baß. Tenöre seien darüber hinaus häufig untersetzt, stiernackig und arrogant, während Bässen bescheinigt wurde, sexy und ehrgeizig zu sein. Tenören wurde zu ällem Überfluß auch noch nachgesagt, häufiger von Lampenfie-ber geplagt zu werden und öfter indisponiert zu sein. So betrachtet, wäre eine stattli-

che Anzahl von Hauptrollen der Opernliteratur schlicht fehlbesetzt. Man denke nur an Siegfried oder gar Tristan. Kein Wunder, daß Madame Butterfly bei Linkerton an den Falschen geraten ist. Mozart muß so etwas gespürt haben, als er seinen Don Giovanni mit einem Bariton besetzte. Psychiater Wilson ware kein Wissenschaftler, würde er seine Fragebogenaktion nicht mit einer Theorie krönen: In den Hormonen liege des Pudels Kern. Die Sänger der tieferen Register ha-ben eben mehr männliche Ge-

schlechtshormone. Ob nun die

Operafans ihre Gunst den Tenö-

ren entziehen, die Partituren um-

geschrieben werden und das Gagengeflige zusammenbricht?

Wird heute 65: Ingmar Bergman FOTO: RAUCH

Der Sinn des Lebens, Gott und der Tod, Ehe und Einsamkeit -

Regisseur

der Frauen

Junge Am das sind die immer wiederkehren-

den Themen in den Filmen Ingmar

wenig Beachtung fanden, gelang es ihm mit "Abend der Gaukler" (1953) und "Das Lächeln einer Sommernacht" (1955), international Aufsehen zu erregen. Einen Sturm der Ersteller

Sturm der Entrüstung entfachte

1963 "Das Schweigen" wegen seiner offenen Darstellung sexueller

1976 verließ er Schweden wegen angeblicher Steuerhinterziehung (der Vorwurf erwies sich jedoch als unhaltbar). Er ließ sich in München

nieder, wo er "Das Schlangenei"

drehte und am Residenztheater

wieder als Bühnenregisseur arbei-tete. In Salzburg bereitet er derzeit

eine Inszenierung von Molières

kussion stellte.

Thulin und Liv Ullmann.

Bergmans. Heute feiert er seinen 65. Geburtstag.
Als Theaterregisseur hat er das schwedische Theater maßgeblich mitgeprägt; als Filmregisseur hat er weltweit Einfluß gehabt. Wähper end seine frühen Werke (seinen ersten Film drehte er 1945) nur genig Beschtung angen gelang es

Durchsucht, beschlagnahmt, verhaftet: Ein Notruf sowjetischer Christen

## "Religion ist ein Verbrechen"

Seit den Veränderungen in der Sowjetischen Führungsspitze verschärft sich die staatliche Religionspolitik. Bei Hausdurchsuchungen wird religiöse Literatur beschlagnahmt, die Gläubigen werden verhört sowie am gemein-samen Gebet in ihren Wohnungen gehindert. Alle Christen sind gleichermaßen betroffen, also Bapti-sten, Pfingstler, Orthodoxe und Katholiken. Es handelt sich nicht um Einzelaktionen, sondern um ei-ne systematische Kampagne des atheistischen Staates gegen jedwe-de religiöse Betätigung. Die Maß-nahmen werden strafrechtlich

begründet. In sogenannten "geschlossenen Versammlungen" wie auch beim Verhör der Gläubigen wird die neue Linie des ideologischen Kampfes so dargestellt: In den sechziger Jahren habe der Spionagedienst des internationalen Imperialismus unser System zu unter-minieren versucht; in den siebziger Jahren seien es die Dissidenten gewesen; und jetzt, in den achtziger Jahren, würden alle möglichen religiösen Gruppierungen unter dem Vorwand der Glaubensverkundigung unser Sowjetsystem angreifen. So erklärte ein Untersuchungsrichter während eines Verhörs: "Schon die Religion selbst ist ein Verbrechen, das wir aber vorerst noch hinnehmen." Sämtliche Strafprozesse gegen Gläubige wer-den auf direkte Weisung des KGB durchgeführt, der all seine Unterlagen - Denunziationen, Tonbandaufzeichnungen, Spitzelmeldungen, Mitschnitte von Telephongesprächen – zur Verfügung stellt. KGB-Leute sind an Haussuchungen, "Gesprächen" und Verhören unmittelbar beteiligt, ohne jedoch Namen und Dienststelle anzuge-

Im Februar dieses Jahres veröffentlichte die "Prawda" einen langen Aufsatz der bekannten Journa-listen Kossis und Kolossow mit dem Titel "Hinter der Fassade der Slawischen Mission". In mehrmonatiger Folge wurde die fünfjährige Arbeit der schwedischen religiö-sen Organisation "Slawische Mission" völlig verzerrt dargestellt. Diese "Mission" versorgt die Sowjetunion mit Bibeln und religiö sen Büchern. Ihre Tätigkeit hat naturgemäß schon deshalb illegalen Charakter, weil ausländische Touristen nicht ein einziges Exemplar der Bibel in russischer Sprache einführen dürfen.

Das zeitliche Zusammentreffen des "Prawda"-Aufsatzes mit den Aktionen gegen Baptisten und Pfingstler hatte den Zweck, die Strafverfolgungsbehörden und politischen Organe des Staates wie die einzelnen Bürger, die von den gleichzeitigen Razzien und Verhören erfahren hatten, entsprechend zu instruieren: Alle Gläubigen sei-en potentielle Spione, die vom Geld westlicher Spionagedienste westlicher Spionagedienste leben. In einer zweiten Aufsatz-Reihe derselben Autoren ("Mit fremder Zunge") wird anhand der Strafprozesse und der vom KGB zusammengetragenen Daten ebenfalls diese These von der "antisowjetischen Rolle religiöser Tätigkeit von Gläubigen" vorgetragen. Bei allen Durchsuchungen, Verhören und Festnahmen war die Rede vom Artikel 142 des Strafgesetz-buches der RSFSR (= Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik), der jeden Verstoß gegen das Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat unter Strafe stellt. Als ein solcher Verstoß gel-ten nun auch Treffen von Gläubiten nun auch Treffen von Gläubi-gen zu gemeinsamem Gebet in ei-ner Wohnung oder im Freien, die Bildung von Gruppen zum Stu-dium der Heiligen Schrift oder zur Erörterung religiöser Fragen, ja sogar nicht-religiöser Probleme. Auch die religiöse Unterrichtung von Kindern wird bestraft, mit 50 Rubeln oder 1 bis 3 Jahren Frei-beitsentzug.

heitsentzug. Im Mai 1982 erschien in der Nummer 5 der juristischen Zeit-schrift "Sozialistisches Recht" ein Aufsatz von B. Klotschkow unter dem Titel: "Verantwortlichkeit bei Verletzung des Gesetzes über die Gewissensfreiheit". Er enthält einen detaillierten Kommentar au den Artikeln 143, 227 und 142 des Strafgesetzbuches der RSFSR, demzufolge jedwede religiöse Tätigkeit, die sich nicht in den enggesteckten Rahmen der sowjetischen

straft werden muß. Dieser Rahmen wird neuerdings immer enger ge-zogen, so daß schon private Gespräche über religiöse Fragen un-ter Freunden und den noch unmündigen eigenen Kindern straf-rechtlich verfolgt werden.

Folgende Beispiele für Verfolgungen wurden in jüngster Zeit bekannt: Am frühen Morgen des 17. April 1983 wurden in Moskau zwölf Wohnungen von Pfingstlern durchsucht. In allen Fällen drangen drei Vertreter der Staatsmacht in die Wohnung ein: ein Untersu-chungsrichter, ein Polizist des zu-ständigen Reviers, ein Mann in Uniform (offensichtlich ein Mitar-beiter des KGB), der seinen Namen nicht nennt. Der Untersuchungsrichter fordert die Bewohner dazu auf, alle verbotenen religiösen Bü-cher auszuhändigen. Da nicht ge-nau bekannt ist, welche Bücher verboten sind, werden Bücher-schränke, Schreibtische, Wäscheschränke durchsucht. Alle Bücher und Texte religiösen Inhalts werden zusammengeworfen und ab-transportiert, dazu Notizbücher und persönliche Aufzeichnungen, die irgendeine Beziehung zu religiösen Fragen haben könnten, so-wie Schreibmaschinen, Kassetten und Recorder.

Ende Februar 1983 wurde in Moskau der katholische Mathematiker Wladimir Nikiforow festge-nommen, als er gerade religiöse Bücher aus seiner Wohnung wegbringen wollte. Er wurde verhaftet und sitzt derzeit im Butyrka-

Gefängnis. Von Februar bis Mai wurden bei etwa 20 Baptisten Hausdurchsuchungen durchgeführt und viele Bücher, Filme, Tonbänder mit religiöser Musik beschlagnahmt. In den Städten Frunse, Winniza, Berditschew u.a. wurden Ver-sammlungen von Pfingstlern ge-

waltsam unterbrochen. Polizisten drangen in die Häuser ein und hinderten die Gläubigen am Beten. Anschließend wurden viele von ih-nen auf die Polizeistation gebracht, wo man sie mit dem Entzug der polizeilichen Anmeldung be-Dieser Notruf einer Gruppe religiöser Dissi-denten gelangte durch einen Mittelsmann auf sehwierigen Wegen in den Westen.

Gesetzgebung einfügen läßt, be-

Zur Zeit kann man auf dem ZMarkt der Periodica einen interessanten Vorgang beobachten, den man in Parallele zur Menschwerdung etwas holperig, aber treffend eine "Zeitschriftenwerdung" nen-nen könnte. Als letztes Jahr das "Titel" benamste "Magazin der Bü-cher" erstmals erschien, war es nicht mehr als ein Inseratenblatt mit dazwischen gesprühten PR-Texten. Unter der Leitung von Heidi Steinhaus und Gerhard Beck-mann entwickelt sich dieses Organ nun doch allmählich zu etwas, das über bloße Werbung für jene Bü-cher, die ohnehin überall auslie-

gen, hinsusgeht.

Damit wird "Titel" auch zu einer Zeitschrift, die zu kritisieren sich lohnt. Z. B. das Heft 3 dieses Jahres ("Titei" erscheint alle zwei Monate), das die Frage stellt: "Wo liegt eigentlich Frankreich?" Auf dem Umschlag stürmt die vollbusige Marianne von Delacroix wieder einmal die alte Barrikade und deutet damit an, welches Frankreich da gesucht wird. Es ist das Frankreich, wo der Käse besser, die Mädchen anschmiegsamer sind und gleichwohl Revolution gemacht

Aber die deutschen Frankophilen, welche die Fliege Lebensquali-tät und die Barrikaden-Fliege mit dem gleichen Schlag erwischen möchten, haben Pech. Das gegenwärtige französische Regime hat die beiden Ingredienzien in einer Weise gemixt, die den Franzosen allmählich etwas sauer aufzustoßen beginnt. Das hat auf geistigem Gebiet Entwicklungen beschleu-nigt, die auch außerhalb von Frankreich noch ihre Folgen haben werden.

nicht, wenn man Frankreich im-mer noch für das "Land der Revolution" hält. Frankreich ist vielmehr dadurch für Europa unentbehrlich, weil es das komplexe Spiel mit revolutionären und ge-genrevolutionären Impulsen zugleich stets meisterhaft beherrschte. Seit anderthalb Jahrzehnten ist in Frankreich eine Kritik des neo-aufklärerischen Utopismus der Nachkriegsjahre im Gang, wie sie bisher, in dieser Konsequenz, in keinem anderen Land der nichtkommunistischen Welt durchge-

mann, die ebenso überschätzt werden wie einst der "nouveau ro-man". Erstaunlich sind etwa die Entwicklungen in der Ontologie und in der Soziologie (bei letzterer unterstrichen durch das "Überlaufen" eines großen "alten Löwen" wie Claude Lévi-Strauss). Von diesen Entwicklungen weiß von den in "Titel" auftretenden Frankreichsprezieligten ein Frankreichsprezieligten auf Francois Bondries Spezialisten ein François Bondy in guter alter Kennerschaft noch das

Bestürzend ist hingegen, daß die jüngeren Autoren Lentz und Jungbluth sich in Frankreich nur mit Camembert und Nachtigallen zu beschäftigen scheinen. Harald Weinrich kümmert sich zwar um die Kultur, diagnostiziert jedoch auf eine Flaute, die wenigstens den Vorteil habe, daß Frankreich sich endlich ein wenig gegen außen öff-ne. Des ist eine zähe, aber falsche Legende: Der französische Geist hat sich seit dem Schock von 1940 in einem Ausmaß für das Ausland geöffnet, wie das einst die deutschen Romantiker nach dem Zusammenbruch des alten Reiches taten. Das hat bereits seine Folgen - es gilt nur, sie zu sehen.



You Süggestentst bedrokt: Rembroadts \_Mann mit dem Gold-heim" is der Berliser Gemäldega-lerie FOTO: ULLSTEIN

iederländischer Malerei des 17.

Dann aber soll es zu dem "Eingriff" am Rembrandt-Gemälde kommen. Und dann tatsächlich

Der Auftritt des Goldheim-Doubles hat immerhin gezeigt, daß Museumsleute mitunter außerge-wöhnlichen kriminellen Bedrohungen ihrer Schätze mit "unmöglichsten Vorkehrungen" begegnen

knapp. Urheber einer ganz anderen Le-

#### **JOURNAL**

Baumbauers Vertrag auf drei Jahre verlängert

RMB, München Nach Intervention durch den bayerischen Kultusminister Hans Maier und den Generalintendan ten August Everding verlängerte das bayerische Kabinett nun doch noch den Vertrag für Frank Baum-bauerals Schauspielchef des Residenztheaters auf insgesamt drei Jahre. Der bayerische Kultusmi-nister wurde gleichzeitig beauf-tragt, bis Ende 1984 einen endgültigen Vorschlag für die künftige Führung des Staatsschauspiels vorzulegen. Baumbauer hatte zu verstehen gegeben, daß eine ver-kurzte kommissarische Theaterleiterzeit für ihn aus arbeitstechnischen Gründen nicht in Frage käme. Das Staatsschauspiel wäre dann im Septemberohne Führung

#### Florenz bereitet Etrusker-Kongreß vor

dpa, Florem Das immer noch rätselhafte Leben der Etrusker wird Thema eines großen internationalen Kongresses sein, der von der Region Toskana für das Frühjahr 1985 vorbereitet wird. Kontakte mit Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern in aller Welt sind dazu aufgenommen worden. Der letzte ähnlich umfangreiche Kongreß über die Etrusker, die in der Zeit zwischen dem 10. und dem dritten Jahrhundert v. Ch. in Mittelitalien lebten und nach der Niederwerfung durch die Römer als eigenständiges Kulturvolk unter-gingen, fand vor 65 Jahren statt.

Schießbudenfiguren, die singen: Szene aus "Figares Hochzelt" in der Inszenierung von Peter Zadek in Stuttgart FOTO: KILIAN

Jurra, wir heiraten. Die in der nun: "Susanna, na na." Dazu liest

Na na.

es sich im Programmheft: "Ein hervorstechendes Merkmal der neuen Textfassung ist ihre alltags-

sprachliche, die gehobene Opern-diktion aufrauhende Direktheit."

Aber natürlich hat Körner auch schwerer als jeder andere Überset-

zer an da Pontes Text zu ackern

gehabt. Gleich im ersten Duett,

während Figaro das Zimmer ausmißt und Susama ihr Hütchen probiert, liegt (wieder laut Programmheft) der Akzent "auf dem Besitzerstolz der Klasse, die im Unterschied zum Feudaladel zu eigenen ausmigktiger Ableit führt ist.

ner produktiver Arbeit fähig ist"

Diesen Akzent verpaßt Körner zwar, aber in Figaros Kavatine führt er wieder einen umgangs-sprachlichen Meisterstreich:

Schleifet die Messer, wetzet die

Johannes Grützke wiederum rä-

soniert (allerdings ohne jeden Be-zug auf Körner) über den "schiefen Stil" (seiner Ausstattung nämlich) und kommt dabei zu Denkergeb-

nissen, die weniger nach Beaumar-chais, aber deutlich nach Karl Va-

nicht krumm, aber schräg", dekre-tiert Grützke. "Er ist aufrecht auf seine Weise." Und so sieht Grütz-

kes Ausstattung dann auch aus. Sie macht die Herren Mozart, da Ponte

und Beaumarchais ohne Um-

Die Bühne ein Panoptikum.

Schießbudenfiguren, die singen. Sie hampeln schwerfällig herum

wie auf einer inszenatorischen

Müllhalde, wissen partout nichts

miteinander anzufangen, absolvie-ren wie aus lauter Verlegenheit

ren wie aus lauter verlegennen mitunter ein paar Revueschritte und werden mächtig von der Ram-pe angesogen. Graf und Gräfin dürfen den Schlußteil ihrer großen

Arien auf italienisch wiederholen.

Ein unverlangtes Dakapo. Das ist neu. An Kinkerlitzchen wird so-

Aber das ist für die ganze Aufführung charakteristisch. Sie macht sich zum Narren und findet

sich ganz prima dabei, kunstvoll und wagemutig. Dabei ist sie voll tolpatschiger Ode und grimassie-render Fröhlichkeit. Es geht ihr wie mit Grützkes schiefem Stil:

"Sein Bestreben führt nicht direkt

nach oben oder überhaupt wohin."

Doch das andauernd und aufwen-

KLAUS GEITEL

schweif zu Dämlacks.

wieso nicht gespart.

New-Wave-Platten von D. Bowie und Lou Reed

Klingen", heißt es da, und mit ih-

nen schneidet Körner sich immer

wieder ins eigene Fleisch.

Stuttgart: Zadek inszeniert "Figaros Hochzeit"

Schleifet die Messer

I Stuttgarter Staatsoper dieser löblichen Absicht sind, heißen Susanna und Figaro. Als Trauzeu-

gen benennen sie nach altem Brauch Mozart und Lorenzo da

Ponte. Aber wichtiger als diese bei-

den scheint in Stuttgart das viel-köpfige Produktionsteam, das der

Aufführung auf ruppige Art Beine

Sie klumpt daher wie Doktor Bartolo, dem der Ausstatter Johan-nes Grützke die breitwattierten

Schultern eines Brecht-Ganoven

aus Chicago, vor allem aber einen weiß-roten Klumpfuß von der Grö-ße einer Hundehütte angehängt hat. Sehr spaßig. Den Klamottier in Mozart inszeniert tüchtig Peter Za-dek heraus. Die Aufführung

wächst sich aus zu einem vierstün-

digen Debakel, bei dem die drei

Pausen bei weitem das Beste sind.

Das liegt auch daran, daß die musikalische Seite der Auffüh-

rung, die Dennis Russell Davies

betreut, kein Gegengewicht zu den

inszenatorischen Ausschreitungen Zadeka bildet. Bis zur Erschöp-fung wird Davies denn auch zu Beginn jeden Aktes am Pult nie-dergebuht. Er läßt mit landesväter-licher Geste des Orshorischer

Schmäh teilhaben, der allerdings einzig ihm gilt. Die Musiker im Orchestergraben sind ganz schuld-

los an der musikalischen Lahm-

heit, zu der Davies sie zwingt. Un-

ter seiner Hand wird ein Prestissi-mo annähernd zum Andante, das

Briefduett gibt sich als Largo.

Spannungsärmer, undramatischer, unfroher jedenfalls als Davies ist

kaum je ein Dirigent in das sprü-hende zweite Finale gezogen. Un-ter seiner Hand will es kaum

Um die musikalische Pein zu er-

höhen, zeigen sich die Sänger durch die Bank ihren Aufgaben

nur im Umriß gewachsen. Es heißt, einige der ursprünglich vorgesehe-nen Interpreten hätten vor Zadek

sehr schnell Reißaus genommen.

Als Ersetz rekrutierte man Sänger

aus dem zweiten und dritten Glied. Unzulänglicher jedenfalls als in

dieser Stuttgarter Aufführung hat

man im letzten Vierteljahrhundert

in einer deutschen Staatsoper nicht mehr Mozart gesungen.

Man singt ihn auf deutsch. Die neue Fassung des Textes stammt von Thomas Körner, die Rezitative

haben Klaus-Peter Kehr und Peter Zadek aufs saloppste neu einge-deutscht, wow! Wo bisher Figaro

sang: "Susanna, halt ein", heißt es

War es bisher in der Popszene üblich, daß die Gruppen, die die Musik wirklich voranbrachten, nach einigen Hungerjahren zu den

Großverdienern aufstiegen, so ha-ben es die Musiker der Punk- und New-Wave-Bewegung nicht mehr ganz so leicht – in den Hitparaden

tummeln sich vor allem die "Rock-

dinosaurier" von gestern oder ganz junge Gruppen. Geschafft hat die-

sen Sprung allerdings David Bo-wie, aber er war ja bereits vor zehn Jahren ein Star. Vor allem wegen

seiner düsteren Elektronikplatten

wie "Heroes" wurde er oft als Pate

der New Wave bezeichnet. Jetzt kam ihm offenbar die Er-

kenntnis, daß es zu einfach sei, sich

hinter einer nihilistischen Pose zu verstecken, "Let's Dance" (EMI-America/IC 064-400 165) sollte des-

halb ein "positives" Rock-'n'-Roll-Album werden. Es dominierten

Rhythm & Blues, allerdings nicht

erdig und "unverfälscht". Bowie spielt eher eine weiße Abstraktion.

Aber die gelingt ihm so überzeu-gend, daß er auf die Verfremdun-

gen verzichten kann, die noch sei-ne letzten Aufnahmen prägten "Ricochet", das einzige Stück, bei

dem er jetzt noch mit solchen Avantgardismen arbeitet, wirkt da-

durch schon fast wieder altmo-

disch, Doch all das wird über-

strahlt von dem gigantischen "Let's Dance". Bowie verfehlt hier

den "idealen Popsong" nur ganz

#### Zeichen am Himmel ganz besonderer Art

D. B. Mainz Unter dem Titel "Zeichen am Himmel ganz besonderer Art" werden im Mainzer Rathaus Flugblätter des 16. Jahrhunderts aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg (s. WELT v. 16.8.82) ausgestellt. Diese Einblattdrucke spiegeln Ereignisse, die für die Menschen früher außerst rätselhaft waren: Kometen, Nordlichter, Nebensonnen, Luftspiegelun-gen, seltsame Wolkenformen oder andere seltsame Zeichen am Himmel Die Ausstellung ist bis 14, Aug. zu sehen. Der Katalog kostet

#### Bronzen-Ausstellung jetzt in Saarbrücken

DW. Saarbrücken Die Ausstellung "Bronzen-Von der Antike bis zur Gegenwart", die zuerst in Münster zu sehen war (s. WELT v. 29.3.83), wird jetzt in Saarbrücken gezeigt. Bis zum 18. September ist sie in der Modernen Galerie des Saarland-Museums zu sehen. Der Katalog kostet 26 Mark.

#### Koblenz vergab den Preis "Salzbrand '83"

DW. Koblenz Mit dem Preis "Salzbrand '83" wurde Monika Herbst aus Kasse ausgezeichnet. Der Preis ist mit 6000 Mark dotiert. Einen Sonderpreis von 4000 Mark erhielt der Norweger Jorun Kraft Mo. Die Preise wurden von der Hand-werkskammer Koblenz bei der Eröffnung einer Ausstellung mit Keramiken in Salzbrand und mit Salzglasuren in der Koblenzer Galerie Handwerk überreicht. An dem Wettbewerb beteiligten sich 105 Keramiker aus 15 Ländern. Ihre Arbeiten bewegen sich zwi-schen traditionellen Formen und den Versuchen, dieser überlieferten Form der Keramik, die seit langem im Westerwald, dem Kannenbäckerland, heimisch ist, neue Möglichkeiten zu gewinnen. Ei-nen Überblick über den Wettbewerb und die Ausstellung (bis 24. Juli) geben der Katalog (20 Mark) und der Band 2 der Schriftenreihe der Handwerkskammer Koblenz "Salzbrand" (36,80 Mark).

#### Hamburger Filmbüro unterstützt Achternbusch

AP, Hamburg Das Hamburger Filmbüro, die Vereinigung unabhängiger Filme-macher in der Hansestadt, will das neue Lichtspiel "Der Wander-krebs" des Münchener Regisseurs Herbert Achternbusch mit 180 000 Mark fördern. Dazu erklärte Vor-standsmitglied Hark Bohm, das Filmbüro korrigiere damit be-wußteinen "Willkürakt" von Bun-desinnenminister Friedrich Zim-

#### Gottfried Brockmann † DW. Kiel

Der Maler Gottfried Brockmann ist im Alter von 79 Jahren in Kiel gestorben. Der aus dem Kreis der Kölner Progressiven hervorgegangene Künstler ist durch seine sozialkritischen Arbeiten bekannt geworden. In den 30er Jahren auchte er in Berlin unter. Seit 1952 lebte er in Kiel, wo er als Professor der Fachhochschule für Gestaltung bedeutenden Einfluß ausge-

#### Ross Mac Donald † dpa, Los Angeles Der amerikanische Kriminal-

chriftsteller Ross Mac Donald, der durch seine Lew-Archer-Geschichten bekannt wurde, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Der Autor, der mit bürgerlichem Na-men Kenneth Millar hieß, litt an der Alzheimerschen Krankheit, die frühzeitige Senilität bewirkt. Mac Donald behandelte in seinen ersten Kriminal- und Abenteuerromanen Themen der Nachkriegszeit. In den Lew-Archer-Geschichten nahm er dann gesellschaftli-che Probleme wie Umweltver-schmutzung, Korruption und Rechtsextremismus zum Anlaß seiner Kriminalhandlungen.

## ZEITSCHRIFTENKRITIK: "Titel" – Das Magazin der Bücher

## Revolutionen unter dem Camembert

Die erkennt man allerdings

führt wurde.

Wir denken dabei weniger an die neuen Philosophen\* um Glucks-

ANTON MADLER

## Kriminalaffaire um den "Mann mit Goldhelm"

## Falsch für drei Wochen

bar vor wenigen Monaten akut gepar vor wenigen Monaten akut gefährdet gewesen. Der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz war vom
Bundeskriminalamt der Hinweis
signalisiert worden, "irgendeine
Szene" könnte "in irgendeiner
Form" gegen Rembrandts "Mann
mit dem Goldhelm" vorgehen,
Die verheerenden Schäden, die
der arst im Mai dieses Jahres seder erst im Mai dieses Jahres ge-faßte Säure-Attentäter von Kassel und Hannover an Werken von Rembrandt und Cranach angerichtet hatte, veranlaßten die Leitung der Gemäldegalerie zu einem ganz und gar ungewöhnlichen Weg der Kunst-Sicherung. Das

"Don Juan" vor. Zu seinen bedeutendsten Filmen gehören "Das siebte Siegel", eine Studie der Hoffnungslosigkeit, ver-knüpft mit der Darstellung der Schrecken des mittelelterlichen originale Gemälde wurde gegen ei-nen in der Restauraturenwerkstatt Lebens; "Die Jungfrauenquelle", die Geschichte eines – wiederum – mittelalterlichen Verbrechens und nen in der Nestautaurenwerkstat künstlich präparierten und gefir-nisten Druck ausgetauscht. Besu-cher der Gemäldegalerie bekamen rund drei Wochen einen falschen seiner Rache; in "Wilde Erdbee-ren" thematisierte der Regisseur die menschliche Isolation, ein Su-jet, das er immer wieder zur Dis-Rembrandt zu sehen. Die \_Rochade" hatte allerdings

einen Haken. Denn daß es sich da um eine Attrappe handelte, blieb besonderen Kennern, aber auch zwei Führungskräften keineswegs verborgen. Führungen wurden daraufnin diakret an dem Bild vor-Bergman ist, darin George Cukor nicht unähnlich, ein "Frauenregis-seur". Sie leiden am intensivaten an der Gesellschaft, in der sie sich behaupten müssen. Sie sind aber auch die stärkeren, den Konflikten beigelenkt. In der Annahme, das Bild werde restauriert, beschwerte eher gewachsen als ihre männli-chen Gegenspieler. Dabei standen sich ein einzelner Besucher, daß man da offenbar den Museumabe-nutzer, statt die üblichen schriftlidem Regisseur hervorragende Dar-stellerinnen zur Seite: Bibi Anderschen und fotografischen Hinweise zu geben, mit einer platten Kople hinters Licht führe. Der WELT war der Tausch son, Harriet Andersson, Ingrid

Fanny und Alexander", jüngst in Hollywood uraufgeführt, soll schnell bekanntgeworden. Wir hat-ten uns jedoch seinerzeit ent-schlossen, die Aufklärung eines möglichen Verbrechens nicht sein letzter Film sein – sagt er. Mittlerweile hat er bereits ein Fernsehspiel, "Nach der Probe", inszedurch eine vorzeitige Veröffentliniert, und für die nächste Spielzeit steht die deutsche Erstaufführung chung zu gefährden. Dabei ist bis heute unklar, ob diese Bedrohung des Kunstwerks aus der Frankfurvon Per Olov Enquists Theater-stäck "Aus dem Leben der Regenter Drogenszene gekommen sein könnte, ob ein Diebstahl mit erwürmer" im Residenztheater auf seinem Terminplan. Danach hätte er fürs Filmen wieder Zeit . . . no presserischen Absichten geplant

Lines der beiden prominentesten war oder ob pathologische Motive zugrunde lagen. zugrunde lagen. Originellerweise ist der "Mann mit dem Goldhelm" keineswegs das beste Stück der Rembrandt-Sammlung in Dahlem. Ja, die Echtheit des Gemäldes gilt unter manchen Wissenschaftlern sogar als diskutabel. Dennoch avancierte das 1897 erworbene Bild – neben der Nofretete in Charlottenburg schnell zum zweitattraktivsten tou-ristischen Kunstobjekt der Stadt. Das Bild ist selbst Berlinern, die nie im Museum waren, ein Begriff. Und Aufseher in Dahlem erleben immer wieder, daß Besucher nach

> helm" fragen . . . Die vom "Condottiere" der Berliner Museen, Wilhelm von Bode, 1891 geäußerte Vermutung, Rem-brandt habe mit diesem Bild seinen Bruder Adriaen porträtiert, läßt sich nicht belegen. Allgemein wird heute angenommen, der Künstler (1606 bis 1669) habe den Kriegsgott Mars "lebensnah und unverwechselbar individuell" dar-gestellt: "Martialisches und Un-martialisches sind in dieser Gestalt verbunden und wollen vielleicht aus der aktuellen Sicht der Zeit kurz nach dem Westfälischen Frieden von 1648 als eindringliche

dem "Mann mit dem Sturzhelm"

oder dem "Mann mit dem Stahl-

Tatsächlich wird "Der Mann mit dem Goldhelm" bald wieder von seinem angestammten Platz im Museum Urlaub nehmen – dann allerdings ohne durch eine fragwürdige Kopie ersetzt zu werden. Voraussichtlich Ende 1984 wird das Bild der lange geplanten Restaurierung unterzogen. Insbeson-dere die Vorbereitungen für die spektakuläre Gemeinschaftsschau mit Institutionen in Philadelphia und London mit holländischer Genremalerei (Frühsommer 1984 in Berlin) und einer Ausstellung

Mahnung verstanden sein, den Frieden zu bewahren".



Jahrhunderts aus Berliner Privatbesitz lasten die Restauratoren zur Zeit kräftig aus.

könnten die Besucher einen ganz neuen "Mann mit dem Goldhelm" erleben. Denn wenn erst einmal die mehrfach mit Farbpigmenten an-geneicherten Firnisschichten, jener eigentümliche "Galerieton", den das 19. Jahrhundert als "typisch Rembrandt' empfand, peu à peu abgenommen und wenn das fast lasierend gemalte Gesicht gerei-nigt wurde – dann wird Mars sicher etwas heller, weniger rätselhaft den Betrachter anblicken.

PETER HANS GÖPFERT

Pow wow, ich liebe dich gende ist Lou Reed. Ende der sechziger Jahre spielte er bei der von Andy Warhol geförderten Gruppe "Velvet Underground", die in New York aggressiven Großstadtlärm produzierten, während das übrige Amerika noch den "Sommer der Liebe" feierte. Der leidenschaftliche Kult einer anfänglich kleinen Gruppe wurde durch die Punks zum Massenphänomen.

Reeds neueste LP "Legendary Hearts" (RCA/PL 14 568) ist wieder ganz kompakt, und mit "Pow Wow" ist auch wieder ein sehr schönes Liebeslied dabei. Trotzdem wirkt die Platte als Ganzes seltsam antiquiert: War "The Blue Mask" noch als Rückblick auf seine "Karriere" interessant, so hat er jetzt kaum noch etwas zu sagen, was für irgend jemanden außer für Lou Reed selbst von Bedeutung

Die "Ramones" waren der Ursprung aller Drei-Akkord-Bands der siebziger Jahre – und so ziem-lich die einzigen, die mit diesen drei Akkorden etwas anzufangen wußten. Inzwischen haben sie sich weiterentwickelt und spielen auf "Subterranean Jungle" (WEA/ 923 800) eine Mischung aus Hard-rock, Psychedelia und Surfmusik. Dabei sind sie eine reine Teenager-Band geblieben: Bubblegum-Rock mit Spaß. Allerdings sind sie jetzt nicht mehr einzigartig, sondern nur noch gut - manchmal sogar sehr gut

DANIEL DITTMAR

knapp

In Polen wird das Trinkwasser

J. G. G. Warschan
Die Wasserversorgung polnischer
Städte nimmt katastrophale Ausmaße an, und schon jetzt muß man
in einigen Städten um Trinkwasser
Schlange stehen, schreibt Polens
einzige katholische Tageszeitung
"Slowo Powszecne" (Warschau).
Der Grund: Desolate und überaltertwasserwerke die teilweise noch

te Wasserwerke, die teilweise noch

te Wasserwerke, die terweise noch aus der Preußen und Zarenzeit stammen. Schon jetzt wird in 120 Städten, die vornehmlich in Schle-sien und an der Ostseeküste liegen, Wasser rationiert. Ohne Vorwar-nung wird Haushalten und der In-

dustrie der Hahn abgedreht. Mit Pferdewagen und Lkws wird das Wasser dann an die Bevölkerung

verteilt. In einem desolaten Zustand befinden sich die meisten Kläranla-

gen. Laut "Slowo Powszecne" wer-den 55 Prozent aller städtischen Abwässer überhaupt nicht und le-diglich 24 Prozent ordentlich gesäu-

rtr, Fürth

Bei Explosion getötet

ein Trockenofen explodiert.

Sprechender Elefant

Ein türkischer Arbeiter ist ge-

bei einer Explosion im Fürther

Grundig-Werk ums Leben gekom-men. In der Galvanik-Abteilung war

aus zunächst unbekannter Ursache

dpa, Moskau Ein sprechender Elefant im städ-

tischen Zirkus von Karaganda in der Sowjetrepublik Kasachstan macht zur Zeit die Runde in russi-

schen Zeitungen. Der kleine Elefant namens "Riese" spricht vor allem gern über sich und sei schon in einer Rundfunksendung aufgetreten. Es werden "Experten" zitiert, die versichen.

chern, "Riese" könne sprechen, weil er von Menschen aufgezogen

dpa, Neumänster Einigen Wirbei hat ein 2,15 Meter

großer Abiturient aus Hamburg ver-ursacht, als er sich jetzt beim Fern-meldebataillon 6 in Neumünster als

Rekrut meldete. Die Kleiderkam-

mer konntenureine passende Jacke zum Kampfanzug für den 20jähri-gen aufstöbern. Alles andere – ein-schließlich der Schube – Größe 51 –

muß für ihn eigens zugeschnitten

Verkaufsstopp für Austern

dpa, Vannes Die Fischerei, der Verkauf und

der Verzehr von Austern und Mu-

scheln sind im französischen Depar-

tement Morbihan im Süden der Bretagne verboten worden. Rund

um den Golf von Morbihan erkrank-

ten bisher 300 Menschen nach dem

Verzehr der Schalentiere an leichten Magen-Darm-Entzündungen.

Die Auswirkungen von Gen-Ma-nipulationen auf den Menschen und

die Umwelt soll eine vom Europarat

in Straßburg eingesetzte Experten-gruppe der 21 Mitgliedsländer un-

fersuchen. Die aus Biologen, Medi-zinern und Juristen bestehende

Gruppe soll für Europa einheitliche

Kontrollen und einen juristischen

Rahmen für Gen-Manipulationen

dpz, New York Joey Pallotta aus Crockett (US-Bundesstaat Kalifornien) wollte

sich eigentlich beim Angeln erho-

len. Plötzlich zerrte ein kräftiger

Risch an der Leine. Nach fünfstün-digem Zweikampf zog Pallotta aus der San-Pablo-Bucht bei San Fran-

Hunderter am Haken

dpa, Straßburg

Gen-Kommission

entwickeln.

worden sei.

Riesen-Wirbel

#### Ein Dorf lebt in Angst vor dem Kanal-Mörder

H. H. KANNENBERG, Darmstadt Die Staatsanwaltschaft Darmstadt jagt seit Anfang Juli ein Phantom. Seine Spur ist markiert durch zwei tote Männer, deren Überreste im Grobrechen der Kläranlage von Erzhausen (6000 Einwohner, Kreis Darmstadt) hängenblieben. Die Körper, davon kann man ausgeben. sind irgendwo in Erzhausen oder dem benachbarten Wixhausen (das mit an der Kläranlage hängt) in die Kanalisation geworfen worden. Zwischen dem ersten Leichenfund und dem letzten liegen zehn Monate. Die Pathologen konnten wegen des Zustandes der Toten nicht herausfinden, woran sie starben. Man kennt nicht einmal ihre Namen. Staatsanwalt Kleine, der das Ermittlungsverfahren leitet: "Ein Verbrechen liegt jedoch mit Sicherheit vor. denn die Hände des einen Toten waren mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt!"

#### Konto eines Täters

Vieles spricht dafür, daß die beiden Toten von Erzhausen auf das Konto eines Täters gehen. "Dann aber", so die Polizei, "jagen wir einen Menschen, der im Laufe der letzten Monate zweimal getötet hat. Es wäre nicht auszuschließen, daß er ein drittes Mal zuschlägt, daß irgendwann in nächster Zeit eine dritte Leiche in der Kläranlage auftaucht!"

Um zu verhindern, daß Erzhausen zum Schauplatz einer Mordserie wird, muß die Kripo zunächst das Rätsel um die Identität der Toten lüften. Dabei baut sie auf die Bevölkerung. Für klärende Hinweise wurden 5000 Mark Belohnung ausgesetzt. Staatsanwalt Kleine: "Es ist schwer vorstellbar, daß in einer so kleinen Gemeinde ein Mann unbeobachtet bleibt, wenn er einen Gullydeckel abhebt und einen Körper in den Kanal wirft!"

Andererseits, so die Polizei, "es gibt auch noch Kanalöffnungen auf freiem Feld. Dort ließe sich in der Nacht ein Toter ohne Zufallszeugen in den Gully stopfen, und zwar innerhalb einer Minute." Staatsanwalt Kleine: "Das braucht nicht mal eine Überschwemmung zu geben, wenn ein Regen kommt. Die Rohre haben im Schnitt einen Durchmesser von einem halben Meter. Wenn da ein Toter senkrecht im Fallrohr steht, bleibt fürs Wasser genug

#### Roter Faden gesucht

Die Hinweise, die den Fahndern zur Verfügung stehen, sind so dünn, daß Insider bereits von "perfekten Verbrechen" sprechen. Bei ihrer wochenlangen Treibfahrt durch die Kanalisation setzten Säuren und Laugen den beiden Leichen zu. Dann, in der Kläranlage, wurden die Körper durch die Schneckenpumpe gewirbelt und dabei von den scharfen Kanten der Schneckenwelle zerschnitten. Die Staatsanwaltschaft: "Selbst das Gebiß gibt keinen Aufschluß, denn es hat nur eine einzige Plombe!"

Der gefesselte Tote, der am 2. Juli im Klarwerk antrieb, war ein etwa zwanzigjähriger Mann, 1,80 Meter groß, dunkelblond. In seiner dunkelblauen Baumwollcordhose war das Wäschezeichen "MH" eingestickt. Die Vermißtenlisten des letzten Jahres brachten die Kripo bei der Identifizierung keinen Schritt weiter.

Die Staatsanwaltschaft: "Wir suchen nach dem roten Faden, der die beiden Toten verbindet. Doch möglicherweise war die zweite "Bestattung' im Abwasserkanal auch eine Nachfolgetat, das Werk eines Täters, der von der ersten Klärwerksleiche in der Zeitung gelesen hatte!" Bei der Aufklärung der Erzhausener Leichenfunde arbeitet die Kripo gegen die Zeit. Ein Ermittler: "Wir müssen den Mann hinter allem schnell finden, sonst steht vielleicht bald ein dritter Toter im Gully!"

Wetterlage: Zwischen einem sich abschwächenden Hochdruckgebiet über dem nördlichen Atlantik und ei-

nem Tief über Osteuropa wird kühlere Luft nach Deutschland geführt.



"Alle mal stillhalten, Dürer kommt"

## Neue Versuche mit Killerzellen – eine Schon für die Ruhe kleine Hoffnung im Kampf gegen AIDS US-Wissenschaftler glauben, daß Interleukin-2 Immunsystem der Erkrankten stärkt Wird scharf geschossen Nach blutigen Zwischenfällen drohen Rassenunruhe

JOCHEN AUMILLER, München

Hysterie, Panik und ein Funken Hoffnung: Das sind die Begleiter-scheinungen einer Krankheit, die seit einem Jahr Amerika in Aufruhr versetzt und auch hierzulande schon Spuren hinterläßt: AIDS, die ansteckende Immunschwäche. Betroffen sind in erster Linie Homosexuelle mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr. Aber auch Empfänger von Bluttransfu-sionen laufen in den USA Gefahr, diese rätselhafte Krankheit zu bekommen, deren Ursache unbekannt ist. Es muß sich, so meinen die Experten, um ein infektiöses Etwas handeln, das über Schleim und Blut bzw. Blutprodukte weitergegeben wird. In den USA sind mehr als 1500 AIDS-Fälle offiziell bekannt. Mit einer großen Dunkel-ziffer wird gerechnet. Das Bundes-gesundheitsamt in Berlin hat inzwischen knapp 30 Fälle regi-striert. Aber auch hierzulande muß mit einer beachtlichen Dunkelziffer gerechnet werden.

Hoffnung schöpfen derzeit die AIDS-Patienten aufgrund einer neuen wissenschaftlichen Erfolgsmeldung. Alain Rook von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA berichtet in dem angesehenen Fachblatt "Journal of Clinical Investigation" über Versuche mit der dem Interferon verwandten Substanz Interleukin-2. Interleukin steuert Reifungsprozesse in ei-

ner wichtigen Untergruppe der weißen Blutkörperchen, den auch als Killerzellen bekanntgewordenen T-Lymphozyten.

Nach Rooks Studie an gesunden Blutspendern und AIDS-kranken Homosexuellen vermag Interleu-kin die Abwehrlage der A3DS-Kranken zu stärken. Das könnte, so hofft Rook, ein erster Ansatz für eine wirksame Therapie dieser meist tödlich verlaufenden Krankheit sein. Das Heimtückische an AIDS ist nämlich, daß es im Ver-lauf von Monaten oder Jahren zu einem immunologischen Kahl-schlag kommt: Die Killerzellen fallen aus und geben damit den Körper Infektionserregern preis. Oder aber es entwickelt sich eine besonders bösartige Krebsgeschwulst, das sogenannte Kaposi-Sarkom.

Würde es gelingen, die Abwehr-lage der AIDS-Patienten wieder zu stabilisieren, wäre vermutlich der ganze Spuk zu Ende. Soweit ist man allerdings noch lange nicht. Nicht nur Rook selbst warnt vor übereilten Hoffnungen, auch andere A3DS-Experten wollen derzeit noch nicht an einen Durchbruch im Kampf gegen diese furchteinflößende Krankheit glauben. Andere Versuche mit Interleukin-2 am renommierten Sloan Kettering Krebszentrum in New York fielen nämlich negativ aus. Sicher bedarf es noch weiterer Studien, um die Tauglichkeit dieses Therapieansat-zes beurteilen zu können. Das ist

freilich leichter gefordert als getan. Denn Interleukin-2 kann derzeit nur in kleinsten Mengen herge-stellt werden, wie noch vor fünf Jahren das Interferon. Aber ebenso Janren das Interferon. Aber ebenso wie es beim Interferon geglückt ist, auf gentechnologischem Weg eine Massenproduktion einzuleiten, wird man die technischen Herstel-lungsprobleme auch im Falle Interleukin in absehbarer Zeit über-

winden haben.

Bis dahin allerdings muß man sich mit den immer verheerender werdenden psychologischen Problemen auseinander setzen, die durch AIDS ausgelöst wurden. In den USA werden die AIDS-Kran-ken immer stärker in die Isolation getrieben. Es wird berichtet, daß sich ein Fernsehteam geweigert ha-be, den AIDS-kranken Interview-Partnern Mikrophone anzustek-ken: Die geplante Talk-Show in San Francisco wurde schließlich über das Telefon abgewickelt. Auch medizinisches Hilfspersonal gehe den AIDS-Kranken, wenn

möglich, aus dem Weg. Große Probleme auch in den Krankenhäusern. Viele Patienten verweigern Bluttransfusionen weil sie Angst haben, sie könnten mit dem Blut Unbekannter auch den AIDS-Erreger "aufschnap-pen". Das führte bereits so weit, daß in Stanford ein Herzkranker mit selbst ausgewählten Blutspen-dern, zehn Freunden, zur Opera-

Nach blutigen Zwischenfällen drohen Rassenunruhen

A. GRAF RAGENECK, Paris War es die hochsommerliche Hitze, der Lärm, die Nerven, oder war es ein niederer Reflex, den man gerade bei den Franzosen ausge-merzt glaubte: der Haß auf die Hautfarbe des anderen? Zweimal in kurzer Reihenfolge haben Fran-zosen in einem Ballungsgebiet des Landes, das Menschen aller Rassen in riesigen Wohnburgen zusam-menpfercht, auf farbige oder weiße Mitbürger geschossen. In La Courneuve, einem Arbeitervorori im Nordosten von Paris, starb Toufik Uannes, ein zehnjähriger algeri-scher Junge, an einer Kugel aus einem Luftgewehr, die ims Herz drang. In Pont-Eveque südlich von Lyon schoß ein marokkanischer Vorarbeiter mit einem Schrotgewehr wahllos in eine Ansammlung weißer französischer Arbeitskollegen, von denen vier durch grobkörnigen Schrot verletzt wurden. In beiden Fällen konnten die Schützen "den Lärm nicht mehr ertra-

#### Elende Wohnverhältnisse

Der Todesschütze aus La Courneuve ist inzwischen gefaßt wor-den. Er ist ein etwa fünfzigjähriger Arbeiter, Vater eines fünfzehnjährigen Sohnes, dessen Name von der Polizei verheimlicht wird, weil man Racheakte der farbigen Bevöl-kerung gegen seine Familie fürch-tet. Das Drama geschah in der Wohnburg der Viertausend", in der etwa die Halfte der Einwohner des von einem Kommunisten verwalteten Städtchens zusammengedrängt sind. Marokkaner, Algerier, Schwarzafrikaner, einige Vietnamesen und etwa zehn Prozent Franzosen, alle zusammen Arbeiter in den umliegenden Automobilwerken von Saint-Denis und Aul-nois. Die Gebäude stammen aus den Jahren 1963 bis 1966, sie wur-den damals wie Tausende andere im Großraum Paris schnell aus dem Boden gestampft, um der rasch wachsenden Immigration aus Afrika nach dem Ende der Kolonialzeit gewachsen zu sein. Rücksicht auf Komfort oder die Nerven der künftigen Bewohner wurde nicht genommen. So gab es keine Isolation gegen Hitze und Kälte, keinen Lärmschutz, nur das Notwendigste an sanitären Anlagen, oft nur ein Klo für ein ganzes Stockwerk "Sozialer Wohnungsbau", in französisch "HLM", nannte man das.

Der soziale Friede schien in La. Courneuve bislang nicht in Gefahr. Die Stadt ist eine Hochburg der KPF, die seit Jahren ihr "Fest der Humanité\*, eine beliebte Kirmes zu Ehren des Parteiblattes, abhält. Die Kommunisten halten auf Ord-

nung, über ihre Zellen kontrollieren sie die Bevölkerung bis in das letzte Stockwerk hinein. Ihren Hauptzulauf rekrutieren sie eben aus jenen farbigen Einwanderern die in der Partei die einzige Verteidigerin ihrer Interessen sehen.

Aber am Samstagabend war es in Paris noch um zehn Uhr 34 Grad heiß, kein Mensch ging zu Bett. Die Kinder spielten in den spärlichen Grünanlagen zwischen den Hoch-häusern. Sie feierten das Ende des Ramadan, des moslemischen Fastenmonats, und das tut man in Algerien und Marokko seit Jahr-hunderten mit Knallkörpern und Raketen. Unter ihnen war auch Toufik Uannes, zehnjähriger Sohn eines Vorarbeiters bei Citroën. Schon mehrfach hatte ein Mann von einem Fenster oberhalb herabyon einem Fenster oberhalb herab-gerufen, wenn der Krach nicht auf-höre, werde man etwas erleben. Einer der Gefährten Toufiks spä-ter: "Wir hörten einen dumpfen Knall und liefen alle weg. Nur Tou-fik blieb liegen. Er sagte noch, er habe einen Schmerz in der Schul-ter und hören nicht mehr hoch ter und käme nicht mehr hoch. Dann wurde er plötzlich ganz blaß und bewußtlos. Toufik war tot."

Die Erregung unter den Men-schen in den Stunden, die folgten, war so groß, daß die Polizei erst am frühen Morgen wagte, in das Wohngebäude einzudringen. Die Beamten wurden von Jugendli-chen mit einem Steinhagel empfangen, als Rassisten und Faschibeschimpft. Erst am Abend begannen sie ihre Zeugenverhöre, und erst am Montagabend konnten sie den Täter entdecken, einen Mann im fünften Stock, der offenber nervenkrank war und schon mehrfach auf Menschen geschossen hatte.

#### Eine explosive Situation

Attentate wie dieses oder das bei Lyon hat es seit drei Jahren zwan-zig in Frankreich gegeben, wobei die wahre Zahl sehr viel höher liegen dürfte. Der kommunistische Bürgermeister von La Courneuve beschuldigt die Stadt Paris und ihren gaullistischen Bürgermeister Chirac, seit Jahren nichts zur Verbesserung des Lebensstandards der Sozialmieter getan zu haben.

So wie in La Courneuve aber dürfte es in allen Siedlungen rund um Paris mit einer Bevölkerung von vier Millionen Einwanderern, aber auch in anderen französischen Großstädten wie Marseille und Lyon sein. Immer häufiger taucht dabei ein Wort auf, das französischen Debatten bisher fernblieb: Rassenhaß, Eine explosive Situa tion, in der, wenn das Thermome-ter weiter steigt, ein kleiner Funke genügt, um den Brand zu entfa-chen

#### zisko einen drei Meter langen und rund 420 Pfund schweren Stör heraus, dessen Alter auf hundert Jahre geschätzt wird.

**Abonnieren Sie** 

**Mut zur Meinung** Die WELTspricht Klartext. In ihren Analysen, Hintergrundberich-ten und Kommentaren kommen Autoren zu Wort, die etwas zu sagen haben. Das macht die WELT so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abamenten Sie haben das Recht, ihre Abamements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Verurieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Postiach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bestellschein

Bite Befero Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monstliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 3,00, Luftpöstversend auf Anfra anteilige Versand- und Zustellkosten

·PLZ/On:

ZU GUTER LETZT

"Dennoch war die Japan-Wo-che", die 100 Tage dauert, in Düs-seldorf längst überfällig." Aus "Kölner Stadt Anzeiger".

## **UNO-Bericht schlägt Alarm**

Mehr als 120 Millionen Menschen sind in Afrika vom Hungertod bedroht

CRAIG SEIFERT, New York Die wohl gewaltigste Hungerka-tastrophe in der Geschichte der Menschheit bahnt sich zur Zeit in Afrika an. Mehr als 120 Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. Dies ist das Fazit eines Berichtes der Welternährungsorgani-sation der UNO (FAO). Die FAO-Studie – die erste dieser Art – schil-dert detailliert die desolate Lage in 18 afrikanischen Ländern, die wegen Dürrekatastrophen, Seuchen und Kriegen unter Hungersnot lei-

Die mehr als 120 Millionen Menschen brauchen dringend mehr als Millionen Tonnen Getreide, um dem unmittelbar drohenden Hungertod zu entgehen, und die Zahl der betroffenen Staaten wird voraussichtlich noch anwachsen. falls die Dürre weiter anhält. Große Teile des afrikanischen Kontinents, die sogenannte Sahel-Zone. sind von anhaltender Trockenheit gezeichnet. Die Erde ist über Hun-derte von Kilometern hinweg ausgedorrt und aufgeplatzt. In vielen

Vorhersage für Donnerstag:

Norddentschland, Westdeutschland Berlin: Nach Frühdunst und Hochne

bel wolkig mit zunehmenden, im Nor-den und in Berlin pur zögernden Auf-

heiterungen, am Nachmittag überwie-gend heiter. Höchste Temperaturen an der Küste bei 20, im Binnenland bei 25 Grad, nachts Abkühlung auf Werte um

13 Grad. Schwacher bis mäßiger Nord-

westwind. **Säddeutschland:** Heiter und trok-

ken. Nachmittagstemperaturen 26 bis

WETTER: Im Norden wolkig

Gebieten, wie z.B. in Äthiopien und in Tschad, machen Kriegs-handlungen das Einbringen der ohnehin spärlichen Ernte und wirksame Hilfsaktionen unmöglich. In 14 Ländern der Krisenregion wütet die Rinderpest.

Am härtesten traf die Dürre das südliche Afrika, wo die Ernten zum zweiten Mal in zwei Jahren extrem mager ausgefallen sind. Dieses Jahr erwarten die Experten hier eine Ernte von neun Millionen Tonnen Getreide – fünf Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Der vom englischen Schriftsteller Rudyard Kipling verewigte "große, graugrüne, schmierige" Limpopo-Fluß, der durch das Herzland der Region fließt, ist nach 18monatiger Dürre zu einem schlängelnden Bach zusammengeschrumpft.

So wenig Wasser fließt durch das Bett des Limpopo und anderer Flüsse im südlichen Mocambique, daß der Indische Ozean jetzt landeinwärts treibt und mit seinem Salzwasser alle Bewässerungsarbeiten zunichte macht. Die Märkte

der moçambiquanischen Haupt-stadt Maputo – einst um diese Jah-reszeit gut bestückt – sind fast leer, und viele Bewohner der wenige gut versorgten Randgebiete ernäh-ren sich ausschließlich von Baumwurzeln und wilden Pflanzen.

Ahnlich ist die Lage in Botswana, wo die Ernte in diesem Jahr nur 25 000 Tonnen erzielte. Auch Lesotho, Swasiland, Namibia und Sambia befinden sich in der Krise. So-gar Südafrika, bisher Lebensmit-telexporteur, befindet sich in großen Schwierigkeiten. Die noch in diesem Monat fällige Maisernte wird auf nur 4,4 Millionen Tonnen geschätzt – etwa die Hälfte der Vorjahresernte und nur ein Drittel der 1981 gewonnenen Menge. Bisher mußte die Regierung in Preto-ria den Import von 600 000 Tonnen Getreide anordnen und wird vor-aussichtlich noch in diesem Jahr weitere 900 000 Tonnen einführen müssen. Im Gebiet von Kwazulu leiden zwischen 60 und 90 Prozent aller Kinder an Unterernährung (SAD)

## **Durch Bayern wischt** das Recycling-Putztuch

Umweltschutzministerium testet Putzlappen aus Altpapier PETER SCHMALZ, München

Wischt die Hausfrau mit dem Papiertuch den Schmutzfleck vom Boden oder reibt sich der Drucker die Schwärze von den Händen, dann können beide dem Umweltschutz einen wichtigen Dienst erweisen. Nur wissen erst die wenigsten davon, weshalb das bayerische Umweltministerium sich der Putzangelegenheit jetzt annahm und ihrer 408. Pressemitteilung dieses Jahres neben dem beschrifteten Papier ein Papierputztuch

Nicht etwa, damit sich die Jour-nalisten ihre Hände in Unschuld waschen können, sondern daß sie am eigenen Dreck die Wirksamkeit dieses Tuchs erproben. Denn im Vergleich zu den bisher üblichen Tüchern aus reinem Zellstoff besteht es nur noch zu 40 Prozent daraus, der größere Teil von 60 Prozent aber stammt aus dem Altpapier-Container. "Ein insgesamt positives Ergeb-

nis" registriert das Ministerium nach einem mehrmonatigen Versuchseinsatz im eigenen Haus: Die Chauffeure putzten für Minister und Staatssekretär die Scheiben klar, und die Kantinenpächterin ließ Küche und Theke damit sauber strahlen. Fazit des Ministeriums: bessere Gebrauchseigen-schaften als die bisherigen Tücher und zudem noch 20 Prozent billi-

Das Ministerium empfiehlt deshalb sämtlichen bayerischen Ministerien, ihm auf dem Pfad zum Recycling-Putztuch zu folgen und damit einem Wunsch des früheren Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Hartkopf, zu folgen, der den Ländern den Altpapier-Tip gegeben hatte. In der Bundesrepublik Deutsch-

land fallen jährlich acht Millionen Tonnen Altpapier an, von denen nur 3,3 Millionen Tonnen in der heimischen Papierindustrie wiederverwertet werden. 200 000 Tonnen werden exportiert, der Rest kommt auf den Müll

Als erhebliches Hindernis bei den Altpapiersammlungen, die im vergangenen Jahr immerhin eine halbe Million Tonnen aufbrachten, stellt sich die undifferenzierte

## Zeugenaussage sorgt für Wende in Polizisten-Prozeß

Schöffengericht verweist Todesschuß an Schwurgericht

F. DIEDERICHS, Berlin Überraschende Wende im Pro-zeß gegen den 26jährigen Berliner Polizisten Jörg Rosentreter, der im November vergangenen Jahres ei-nen 18jährigen Schüler bei einem Einbruch erschoß: Das Verfahren wurde gestern von einem erweiter-ten Schöffengericht an eine Schwurgerichtskammer des Berlischwürgerichtskammer des Beriner Landgerichts verwiesen. Während der Polizeiobermeister bislang wegen fahrlässiger Tötung angeklagt war, verkündete gestern der Vorsitzende Richter: "Rosentreter ist nach der bisherigen Besternten bisnerigen Besternten besteren der Vorsitzende der bisherigen Bestereiten besteren der Vorsitzende der verwiesen der verwin weisaufnahme hinreichend ver-dächtig, mit bedingtem Vorsatz handelnd einen Menschen getötet zu haben.

Daß sich der junge Polizeibeamte nun zu einem noch nicht feststehenden Termin wegen des Verdachts des Totschlags erneut ver-antworten muß, sieht das Gericht vor allem in der Aussage des 18jährigen Zeugen Erik Scheppein be-gründet, der zusammen mit dem erschossenen Andreas Piber (18) an dem nächtlichen Einbruch in das Textilgeschäft beteiligt war.

Der Junge widersprach mit seiner Zeugenaussage erheblich den Tat-schilderungen des Angeklagten so-wie den Protokollen der Polizisten, die nach dem Todesschuß einen ersten Bericht geschrieben hatten. Wie diese Beamten einräumen mußten, hätten sie ihren Bericht zudem nicht nach wahren Bege-benheiten, sondern lediglich nach "logischen Schlußfolgerungen" verfaßt, "daß sich das Ganze so abgespielt habe".

Während der Angeklagte vorge-tragen hatte, der von ihm "aus Notwehr Erschossene habe sich an einer Mauer hochgezogen, auf der Mauerkrone umgedreht und ihn mit einem Gegenstand, den ich nicht genau erkennen konnte", bedroht, ist sich der jugendliche Zeu-ge sicher, der Erschossene müsse schon auf dem Hof von der tödli-chen Kugel in den Rücken getrof-fen worden sein. Er sagte aus, er selbst habe im Moment des Schusses auf der Mauer gesessen. In die-sem Moment habe er den Ruf "Polizei" gehört, dem sofort ein einzel-ner Schuß gefolgt sei.

Column Milliagen, 1978 Schreen, 2008 Mille Anna Francis Istanbul Sonnenaufgang\* am Freitag: 5.22 Uhr. Untergang: 21.33 Uhr, Mondaufgang: 11.38 Uhr, Untergang: 0.33 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel. T-Telerodophere <u>Luitemerory</u> =>were, esplea THE ARE KINDS AREA DISEASE

Weitere Aussichten: Heiter, noch niederschlagsfrei. Temperaturen am Mittwoch. 13 Uhr: Katro 21° 24° 20° 36° 19° 17° Dresden Las Palmas 22° Essen Frankfurt London Madrid Hamburg Mailand List/Sylt Mallorca Moskau Stuttgart Nizza Algier Amsterdam Athen Oslo Paris Prag Rom Stockholm Barcelona Budapest 25° Tel Aviv 26° 25° Helsinki

Zürich

25

